

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



39 9 23.





## Karl Immermann's

# Shriften.

----

Siebenter Band.

Die Epigonen. Dritter Theil.

Dusselborf, Verlag von 3. E. Schaub. 1836. Die

# Epigonen.

Familienmemoiren

in

Reun Büchern.

1823-1835.

Dritter Theil.

# Die Epigonen.



# Siebentes Buch.

Bnzantinische Sandel.

Gott legt uns die Ruffe vor, aber er knadt fie uns nicht auf.

Mus einem Stammbuche.

### Erftes Capitel.

Abermals fab hermann das tiefe gewundene Thal vor fich liegen, aus welchem die weißen Fabrifgebaude bes Dheims hervorleuchteten. Die Daschinen flapperten, der Dampf ber Steinkohlen flieg aus engen Schloten und verfinsterte Die Luft, Laftwagen und Packentrager begegneten ihm, und verfündigten burch ihre Menge bie Rabe bes rubrigsten Gewerbes. Ein Theil bes Gruns mar durch bleichende Garne und Zeuche dem Auge entzogen, daß Flügden, welches mehrere Werfe trieb, mußte fich amifchen einer Bretter = und Bfoften-Ginfaffung fortzugleiten bequemen. 3wifden biefen Zeichen burgerlichen-Fleifes erhoben fich auf bem bochften Sugel ber Gegend bie Zinnen bes Grafenschlosses, in der Tiefe die Thurme des Rlos fters. Beibe Besthungen nutte ber Obeim gu feis

nen Geschäftszwecken. Auch die geistliche hatte er unter der Fremdherrschaft zu billigem Preise er-worben. Lange Gebäude, mit einsörmigen Trockenfenstern versehen, unterbrachen die Linien der go-thischen Architectur auf der Höhe und in der Tiesse; der Wald, welcher die Hügel bedeckte, war fleißig gelichtet.

Gräfin Theophilie fam ihm entgegen, in einem Buche lesend. Was führt Sie her? fragte sie ihn. Er gab eine allgemeine, ausweichende Antwort, und da er von ihr Manches über den Oheim zu ersahren wünschte, so trug er sich ihr zum Begleiter an. Sie gingen über angenehme Busch- und Wiessempläße. Die Bleichen und Betriebsamkeitsstätten vermied sie, nach andern Gegenden strebte sie mit einer gewissen Leidenschaftlichkeit hin. Er sah an solchen Stellen Rasenbänke oder Ueberbleibsel ehesmaliger Pavillons und Tempel.

Sie stiegen den Berg hinauf, und standen nach einer kurzen Wendung vor dem Seitenflugel des Schlosses. Wenn meine Gesellschaft Sie nicht lang-weilt, und die enge Wendeltreppe Sie nicht abschreckt, so kommen Sie immerhin noch ein wenig zu mir, sagte sie.

Als er sich oben nach furzem Gespräch von ihr beurlauben wollte, hielt sie ihn angelegentlich zurück und rief: Sie sehen ein, wie wohl es mir thut, mit Jemand mich zu unterhalten, auf dessen Stirne nicht der Wechselcours geschrieben steht, oder dessen Kleider nicht vom Rauche der Maschisnen duften! Das Plaudern ist von Alters her mein Element, ich sinde es sehr begreistich, daß jene Französin in den Americanischen Wildnissen einige hundert Meilen weit wanderte, um mit einer Nachbarin zu schwahen, und ich könnte es in gleischen Verhältnissen ihr wohl nachthun. Da nun heute zum Slück ein Herr Nachbar mich besucht, so will ich diese Gunst des Zufalls auch recht aussebeuten.

Er erwiderte ihr, der Oheim werde es übel nehmen, daß er in seiner Nähe verweile, ohne ihn zu begrüßen. Sie erzählte ihm darauf, daß Jener nicht mehr oben im Schlosse wohne, sondern mit dem ganzen Hausstande in das Aloster unten im Thale gezogen sei, um dem Arzte näher zu seyn, da er seit dem Mordanfalle auf dem Feste des Herzogs beständig frankle.

Ueberhaupt, fügte sie hinzu, ist er jest mit einem Hausgeschicke so beschäftigt, daß ihm alles Andre ziemlich gleichgültig senn wird. Unser Einer, die von Haus und Hof weggekauft worden ist, thut es recht wohl, zu sehn, wie die Fügungen der Natur sich nicht abkausen lassen, und dem größten Rechner eine unsichtbare Gestalt zur Seite geht, welche allerhand Zissern dem Calcül einmischt, auf die er nicht gezählt hatte.

Da diese Anspielungen sein verwandtschaftliches Gesühl beleidigten, so suchte er dem Gespräche eine andere Wendung zu geben, und befragte sie über einige Verhältmisse des Hoses, an dem sie ihre Rosenzeit zugebracht hatte, worüber er denn auch gleich die genaueste und freigebigste Auskunft ers hielt.

Sie ging hinaus, um einige Bestellungen für das Abendessen zu geben, welches er mit ihr einnehmen sollte, und er benutte diese Pause, sich in ihrem Zimmer umzuschauen. Eine Menge sehr sauber gezeichneter Geschlechtstafeln der ersten Familien des Landes hing an den Wänden umber, zwisschen denselben sah man viele vornehme Gesichter in Miniaturportraits. Als er den Suhalt eines

kleinen Bücherschranks musterte, erblickte er schnantliche Jahrgänge des Gothaer historisch genealogis schen Kalenvers in Reihe und Glied anfgestult, das mals Ein und Sechszig an der Zahl, welche in solcher Bollkindigkeit fich wohl schwerlich in der Bibliothek einer zweiten Dame versammelt haben undgen.

Das ist mein Cirfel, sagte ste lächelne, als sie ihn in die Betrachtung dieser Dinge versenkt fand. Die Stammblume babe ich selbst gezeichnet, und mich dabei im Gedächtnis der Personen erfreut, die ich gefannt, und wenn ich die Blätter der Ralender ausschlage, so blühen mir bei jeder Familie Geschichten entgegen. Die Gegenwart kann mir nicht gefallen, Jukunft hat ein armes Fräulein bei Jahren nicht mehr, da suche ich dem an der Vergangenheit, in der das Leben etwas werth war, meine Tage zu seisten.

Er fühlte, welcher Son hier anzuschlagen sei, um sich behaglich zu empfinden. In einem der Kalender blätternd, nannte er den Ramen eines der darin verzeichneten grästichen Sauser, und hörte sogleich aus dem Munde feiner Wirthin das ans muthigste Reise- und Liebesabentheuer, welches den

Stammberrn vor fo und fo vielen Jahren betroffen batte.

Nun waren die Schleusen der Unterhaltung einmal aufgezogen. Erzählungen entwickelten sich aus Erzählungen, eine Geschichte nach der andern schachtelte sich ein, und wenn der ursprüngliche Faden schon ganz verloren gegangen zu sepn schien, so sprang irgendwo wieder durch eine Hof = und Staatssigur unvermuthet der Zusammenhang bervor. Scheberezade schien aus ihrem Grabe erstanden zu sepn, um einem andächtigen Zuhörer die Gesammtchronis des Lebens der höheren Stände zu veroffenbaren.

Hermann fühlte sich auf das Angenehmste gefesselt, und berührte die Speisen kaum, welche inzwischen ausgetragen worden waren. Alle diese Berwicklungen, Galanterien, Misverständnisse, Entzweiungen und Versöhnungen, welche so vielen hohen Personen, von denen die meisten ihr Blatt in der Geschichte besassen, einen bedeutenden Theil ihrer Zeit hinweggenommen hatten, drehten sich zwar eigentlich um Nichts, aber es war das liebenswürdigste Nichts, was man sich denken konnte, und selbst der seine Duft zierlicher Sünde, welcher

sich durch die Capitel dieses weitschichtigen Romans hindurchzog, verlieh den Begebenheiten, wie sehr man sie auch hin und wieder tadeln mußte, einen besondern Reiz mehr. Was aber die Hauptsache war; eine sebende Person gab in diesen Historien ihr Leben, das was ihr das Leben bedeutet hatte, aus, und Lebendiges wirkt immer, es sei auch was es sei.

Als die erzählende Dame einmal Athem schöpfen mußte, und hiedurch eine Unterbrechung ihrer Mittheilungen entstand, nahm hermann bie Gelegenheit zu reden, wahr, und fagte: Eins ift mir bei Ihren Geschichten bochft merfmurbig. 3ch febe Rurften, Deerführer und Staatsmanner, melche mit dem größten Ernfte bas Schickfal der Bolfer geleitet und entschieden haben, mabrend ber Beiten ihrer murdigsten Thatigfeit in die leichteften, ja leichtfertigsten Sandel verstrickt. Bas uns Undre leidenschaftlich abwärts getrieben baben wurde, scheint fie, wie ein flüchtiges Aroma, nur zu noch energischerem Wirken zu begeistern, und das Bewuftsenn, welches uns in berartigen Strudeln abhanden gekommen ware, in ihnen zu fteigern. Es kommt mir daber fast so vor, als ob

man, um die recht großen Dinge in der Belt zu Stande zu bringen, weniger arbeiten, als genießen muffe, und daß Mube und Fleiß eigentlich doch nur Ameisenwerf schaffen.

1

i en

1

W

ij

ij

Theophilie versetzte: Das ist Philosophie, und auf diese habe ich mich nie verstanden. Aber die Uhr schlug Eins, und ich muß Sie entlassen, so gern ich auch die Nacht hindurch noch fortplauberte. — Ihre Wangen glühten von den lebhaften Gesprächen, ihre Augen glänzten von fröhlicher Aufregung.

Beim Abschiede gab sie ihm die Hand und sagte: Ich ahne, westwegen Sie gekommen sind, glaube aber nicht, daß Ihr Norhaben Ihnen geslingen werde. In jedem Falle haben Sie an mir eine treue Kreundin.

Er tappte die Wendeltreppe, auf welcher das Licht der aufgehängten Lampe erloschen war, hinsunter, und klinkte an der Pforte, um hinaus und nach dem Wirthshause zu gelangen. Zu seinem großen Schreck war sie verschlossen. Ueber einen Sang sich takend, nicht ohne Furcht, irgendwo zu künzen oder anzulausen, fühlte er zwar mehrere Thuren, aber kein Drücker wollte seiner Bemühung

zu öffnen, weichen. Er borchte, ob fich nicht ein Geräusch wollte vernehmen lassen, aber umsonst; in dem ganzen Gebäude herrschte eine Sodtens Kille.

Um nicht auf dem kalten Estrich schlafen zu müssen, suchte er die Wendeltreppe wieder und klimmte empor. Er hosste, Theophilien noch wach zu sinden. Oben stieß er an eine Thüre, die gleich aufging. In dem dunklen Gemache stand Etwas, wie ein Bette; wie es schien, mit Kissen versehen. Kurz entschloß er sich, und um eine ihm doch eigentslich ganz fremde Dame nicht zu stören, warf er sich in seinen Kleibern auf die Lagerstätte, die, sonderbar schmal und kurz, ihm nach einer ermüdenden Reise doch einige Stunden Schlummer verssprach.

Wirklich schlief er ein, erwachte aber bald wiester von einem lauten Roben in seiner Nabe. Er rieb sich die Augen, und konnte, als er gang munter geworden war, nicht zweifeln, daß er neben dem Schlafzimmer Theophiliens, und von ihr nur durch eine dunne Tapetenthure geschieden, sein Nachtquartier aufgeschlagen hatte. Sochst bestürzt über diese Indistretion des Zufalls zog er den

Athem an sich, um seine Anwesenheit auch nicht durch das leiseste Geräusch zu verrathen. Aber er hörte in diesem gespannten, ängstlichen Zustande nur um so genauer, und verloft fein Wort von dem, was die Schläferin mit den vier Wänden laut verhandelte. Sie redete nicht, wie dieß sonst zu geschehen psiegt, in abgebrochnen Worten, sons dern fließend, zusammenhängend, als sehe sie die Erzählungen des Abends fort.

Plötlich machte sie eine Pause; es war Hermann, als ob sie sich im Bette aufrecht setze. Sie brach in ein leises, inniges Lachen aus, daß es durch die Nacht unheimlich klang. Nun begann sie Französisch zu sprechen, und mit Erstaunen hörte er die Namen seines Oheims, der Tante und des Grasen Julius. Dieses Erstaunen wurde Bestürzung, Schaam, ja Entsetzen, als sich nach und nach eine Geschichte vernehmen ließ, in welcher jene Personen die handelnden Figuren waren, und welche am allerwenigsten für die Ohren des Nessen taugte.

So wurde er in tiefer grauenvoller Nacht durch eine Unbewußte, ihrer Sinne nicht Mächtige, Mitwisser eines schrecklichen Familiengeheimnisses. Er wendete fich, um nichts weiter zu boren, aber ims mer zog ibn das Gelüste des Schrecks nach der verhängnisvollen Runde, und erst als die Redende aufhörte, sant er ersbopft zurud.

Ein Schrei erweckte ihn. Es war heller Tag. Theophilie stand im Morgengewande vor ihm. Um des himmels willen! rief sie, wie kommen Sie in dieses mein Zimmer? Ich hätte den Tod von Ihrem Anblicke haben können. — Er versuchte, seine Sinne zu sammeln, und stammelte die Geschichte seiner Einsperrung und seines Feblgebens daher.

Noch hatte er nur auf sie geachtet. Wie ward ihm aber, als er seine Lagerstatt in Augenschein nahm! Gin seltsames Bette! In einem Sarge hatte er geschlafen, in einem Sarge, welchen Tasbourets umstanden, auf denen die zu einem vollsständigen Leichenanzuge gehörigen Stüden lagen.

Entsetzt sprang er von diesem furchtbaren Lager auf. Theophilie lächelte. Thun Sie doch, als sähen Sie Gespenster, und doch ist es das Gewöhnlichste, Bekannteste, was Ihre Augen erblicken, sagte sie.

Sie lud ihn zum Frühstücke ein. Als er die ihm vorgesetzte Taffe unangerührt stehen ließ, und noch

5

immer, wie abwesend, da saß, stieß ihn Theophilie an, und rief: Wie ist es möglich, daß ein Sarg und ein Sterbekleid einen beherzten Mann so außer Fassung bringen können? Ich bin allein, eine Fremde unter Fremden. In Ihrer Tante starb die einzige Freundin, welche ich noch hatte. Was ist natürlicher, als daß ich mir meine letzte Behaufung und Hülle fürsorglich zubereiten ließ, da mir die Urme der Liebe nach meinem hinscheiden diesen Dienst doch nicht leisten werden. Man stirbt wegen dergleichen nicht eine Stunde früher.

Sie hatte bald ihren fröhlichen Ton völlig wiebergefunden, nedte ihn mit seinem Tiefsinn, und
meinte, das Abentheuer, einen jungen Mann so
Wand an Wand zu beherbergen, sei allerliebst.
Und ungefährlich für Tugend und Ruf, sagte sie
mit freiem Scherze, wie er nur ihr anstand, denn
dieser Jüngling war eine Leiche, und scheint, auch
auferstanden, noch keine Kraft gesammelt zu haben.

Er versuchte, in diese Scherze einzustimmen; es wollte nicht gelingen. Nachdenklich versetze er: Das Schicksal giebt uns oft sonderbare Zeichen. Es ist eigen, daß ich gerade jest, wo so manche Entscheidungen sich an mein Leben herandrängen, mich wider Billen in einem Gehäuse ausstrecken mußte, worin, wenigstens auf geraume Zeit, Sinn und Gefühl und Erinnerung erlöschen werden.

## Zweites Capitel.

Er stieg den Berg zum Kloster hinunter. Die mannigsaltigen Gewerbevorrichtungen, welche er nun im Einzelnen musterte, berührten sein Auge noch unangenehmer, als Tages zuvor. Diese anmuthige Hügel und Waldnatur schien ihm durch sie entstellt und zersetzt zu seyn. Das freie Erdreich mit Bäumen und Wasser, welches die Seele sonst von jedem Drucke zu erlösen pflegt, lastete auf der seinigen mit stumpsem Gewichte, weil es doch auch nur als Sclav im Dienste eines fünstlich gesuchten Vortheils sich zeigte. Um alle Sinne aus der Fassung zu bringen, lagerte sich über der ganzen Gegend ein mit widerlichen Gerüchen geschwänzgerter Dunst, welcher von den vielen Färbereien und Bleichen herrührte.

Erst als er sich dem Aloster gang nahe bes fand, ward ihm wohler. Rings um die wellens förmige Erhöhung, auf welcher die Sebäude standen, zogen sich die schönsten Blumenparthien. Alle Umgebungen waren in einen wohlausgestatteten Sarten verwandelt worden. Orangerien und Sewächshäuser zeigten sich an mehreren Punkten.

Er fand den Oheim, zu dem er ohne Weiterres geführt wurde, in seinem Comtoir, umgeben von vielen Geschäftsleuten und Commis. Sie sassen um einen großen grünen Tisch nach Art eines Collegiums, der Oheim nahm in einem Lehnstuhle die Oberstelle ein. Er begrüßte Hermann mit furzen, freundlichen Worten, und bat ihn, zu verziehen, bis die Conferenz beendigt sei, welche darauf ihren Gang ungestört weiter nahm.

Hermann konnte bald an den Verhandlungen sehn, daß hier keine Geschäftsführung im gewöhnlichen Sinne stattsinde. Nicht ein Herr mit verschiednen, nur die Ausführung besorgenden Dienern war vorhanden, sondern ein jeder Geschäftszweig hatte seinen unabhängigen Vorstand, welcher innershalb desselben frei nach eignem Ermessen verwaltete. Go trat in der Versammlung ein Director der Glassabrif, der Bergwerke, der Brau = und Brennerei, der Webstühle, der Porzellanmanusac-

tur hervor, und noch manche andre Fabrisstätten wären zu nennen. Diese Vorstände berichteten dem Oheim die Resultate ihrer Thätigkeit in der verstoßenen Woche. Wo mehrere oder alle Gewerbszweige in einander griffen, wie bei dem Verkehr mit America, wurde die Berathung ganz collegialisch, die Stimmenmebrheit entschied streitige Punkte. Zedes Departement schien auch seine abgesonderte Casse zu haben, denn die Vorstände rechneten mit einander ab, und es kam vor, daß Einer von dem Andern sich eine Anleihe erbat, die dann auch, wie die dabei gemachten Bemerkungen erwiesen, ihre kaufmännischen Zinsen tragen mußte. Ein Secretair, welcher am untern Ende der Tasel saß, sührte über den Einhergang Protocoll.

Die Autorität des Oheims bestand nur in der Präsidentschaft. Er hörte die Berichte der einzelnen Directoren an, äußerte darauf seine Meinung, die jedoch niemals wie ein Befehl klang, lächelte beifällig, wenn ste angenommen wurde, und ließ es geschehn, wenn der Referent ste verwarf. Trat eine allgemeine Berathung ein, so beschränkte er sich darauf, die Debatte zu leiten, abschließlich den Inhalt der verschiedenen Weinungen zusammenzu-

faffen, und bei Stimmengleichheit burch fein 200tum ju entscheiben.

Hermann wohnte mit Bermundrung biefer Gis Bung bei. Die Große der cirfulirenden Summen. die Mannichfaltigkeit der Geschäfte, die Unabhangigfeit ber Verwaltungen, und dann doch wieber ibre innige Bergweigung, ber Blid nach Rio und Bera Cruz, ber fich von Zeit zu Zeit aufthat, dieses zusammengenommen gab ibm das alles Bild des Welthandels und zugleich eines "fonigliden Raufmanns" ber Gegenwart. Bunderbar fach gegen die colossale Gestalt dieses Betriebes die forperliche Ericheinung bes Berrn und Meifters ab. hermann fand ben Dheim febr verandert. Er faß gebeugt, und mit dem Ropfe gitternd in feinem Lebnstuble, und nur die Augen, fo wie feine Re: den verriethen noch die ungeschwächte geistige Rraft.

Als die Geschäftsvorstände sich entfernt hatten, bewillfommte ibn der Obeim, sich mubsam im Seffel emporrichtend. Dermann nöthigte ihn zum Sisten zurud, und wollte nach den ersten Reden die Absicht seines Kommens darlegen. Laß es, sagte der Oheim, Du kennst meine Grundfäge darüber. Ober wenn Du Dich durchaus getrieben füblik. Die

Sache weiter zu verfolgen, so warte damit noch ein acht Tage, sieh Dich indessen in der Gegend und in den Fabriken um, vielleicht kommft bu das durch felbst von deinem Vorsatze ab.

Wenigstens mussen Sie diesen vernehmen, sagte Hermann. Ich kann die Ungewisheit, worin ich über Cornelien schwebe, nicht länger ertragen. Was Sie mir damals auf dem Schlosse des Herzzogs eröffneten, wurde in Eile und Zerstreuung gesprochen; eine ruhige Ueberlegung verhinderte das unglückliche Ereignis, welches Sie zu schleuniger Abreise Zwang. Cornelie hat mir auf alle meine Briese nicht geantwortet. Eine Entscheidung will und muß ich haben, und deshalb bin ich hier.

Diese Entscheidung soll Dir werden, versetzte der Oheim, den der bewegte Ton, mit dem Hermann sprach, nicht ungerührt zu lassen schien. Warte die Zeit ab. Ich will ja Dir, ich will Keinem mit Ubsicht Unrecht thun, gönne mir ein Paar Tage, die Sache noch einmal für und wider zu überlegen, und unterdessen sein Gast.

Mit diefer Erflarung mußte hermann vor ber Sand jufrieden fenn.

Bei Tische erwartete er vergebens Cornelien, nach deren Anblicke er sich sehnte und den er doch fürchtete. Dagegen zeigte sich Ferdinand auf einen Augenblick. So wie der Knabe aber Hersmanns ansichtig wurde, färbten sich seine Wangen hochroth, er warf entrüstet die Serviette auf den Teller und rannte hinaus. Der Oheim schickte ihm einen zornigen und kummervollen Blick nach.

Rachdem die Verlegenheit, welche burch biefen unzweideutigen Auftritt entstanden mar, sich verloren hatte, überblidte hermann die Tischgesellichaft. Sie mar giemlich gablreich, und bestand wohl aus dreifig Versonen. Die Sausgenoffen, die unverbeiratheten Geschäftsleute und Vorstande, und mebrere junge Englander und Frangosen, welche, angezogen vom Rufe des Obeims, bei ibm in die Lebre gingen, bildeten fie. Man fette fich, sobald die Suppe erichien, ohne auf die Ausfüllung einiger leeren Plate zu marten; bas Gesprach mar giemlich laut, und hermann fonnte bemerken, bag ber Ton, welcher bier berrichte, febr ungezwungen, ja berb mar. Der Obeim sprach halbleise nur mit feinem nachsten Rachbar, und fab meiftentheils niebergeschlagen vor fich bin. Von Frauenzimmern war, außer einigen Birthschafterinnen, Niemand zu erblicken.

Als man schon ziemlich weit in der Mabizeit vorgeschritten war, erschienen die verspäteten Tischzenossen; Hermann sah überrascht zwei alte Bestannte wieder, den Rector und den Educationstath. Lettrer begrüßte ihn freundlich, dagegen dankte der Rector kaum der Bewillsommnung, und schien die ganze Tasel über mit einer heimlichen Entrüstung zu kämpfen.

Nach Tische suchte Hermann mit dem Oheim ins Gespräch zu kommen, und sich über so Manches, was hier bereits seine Ausmerksamseit gesreizt hatte, Belehrung zu verschaffen. Ich bin heute Morgen Zeuge einer Verhandlung gewesen, sagte er, nach der es den Anschein gewann, als hätten Sie sich bereits zur Ruhe gesetzt, und Andern Ihr ganzes Geschäft übertragen. Und dennoch widersspricht dem Alles, was ich von Ihnen sonst sehe und weiß.

Wenn ich nicht irre, sagte ich Dir schon einmal, daß man nur bis auf einen gewissen Punkt besitze, versetzte der Oheim. Erreicht das Bermögen eine Größe, welche das Maaß der sogenannten Boblhabenbeit überfteigt, find bie Geschäfte gu einem boben Grade ber Ausbehnung gebieben, fo muß man Andre schalten und walten lassen. Wer dann noch selbst in Alles eingreifen, jedes Ginzelne in eigner Berfon ordnen zu können mabnt, macht über furz ober lang die Erfahrung, daß nichts nach seinem Billen geschiebt, und wird aller Orten getäuscht und betrogen. 3ch fab diefen Wendepunft meines Schickfals, als ich bas Rlofter und bie Befibungen bes Grafen angefauft batte, und meine Rabritolane anfingen, in Erfüllung ju gebn. Defbalb entschloß ich mich, aus meinen Dienern und Factoren, welche jum Glud fich in meiner Schule tuchtig berangebildet batten, felbstiftandige Berrn gu machen, ihnen als Gefellschaftern die Capitas lien, welche ich für bie verschiedenen Geschäftszweige bestimmt batte, vorzustreden, und einen Seden übrigens auf eigne Gefahr fein Departement verwals ten zu lassen. Bis jest habe ich mich bei biefer Einrichtung febr mobl befunden. Die Directoren treiben das Geschäft zu eigner Ehre und Vortheil, und bringen defibalb einen weit lebhafteren Schwung binein als wenn fie nur meine Sandlanger maren, die wöchentlichen Conferenzen erhalten mich mit dem Ganzen im Zusammenhange, und da in den Hauptsachen doch immer auf meinen Rath geshört wird, so senke ich im Grunde Alles nach wie por.

· Eins fiel mir auf, fagte hermann. Warum laffen Sie von Anleihen, welche ein Institut von dem Andern macht, Zinsen geben, da doch das gessammte Betriebscapital Ihnen gehört? Sie scheisnen solchergestalt sich selbst die Interessen zu entsrichten.

Nicht so ganz, versetzte der Oheim. Die Dis rectoren haben nur von den reinen Ueberschüssen ihren Antheil. Sie müssen sich daher bestreben, die Zinsen durch vortheilhafte Speculationen einzubringen, und da dieß in den meisten Fällen gelingt, so gewinnt die Anleihe ihre Interessen in der That und nicht bloß zum Schein.

Jemand, der wie ein Metallarbeiter aussah, kam und brachte ein Päcken Papiere in einem blauen Umschlage. Es sind die bestellten Cassenscheine, sagte er, seben Sie zu, ob sie Ihnen recht sind.

Der Oheim nahm die Papiere aus dem Umsichlage, hielt fie gegen bas Licht, prufte bie Stems

pel, und gab einige Stude an Hermann. Dieser sab, bag es Banknoten waren, über größere und fleinere Summen lautend, mit dem Geschäftsstegel und der Namensunterschrift des Oheims verseben.

Es ist gut so, sagte er zu dem Arbeiter, die Proben gefallen mir, und Ihr könnt nun die Euch aufgegebne Anzahl verfertigen.

Ich habe es für vortheilhaft gehalten, dieses Papiergeld zu creiren, dessen Honorirung mir von allen bedeutenden Handelshäusern in den benachbarten Städten zugesagt worden ist; mit diesen Worten wandte er sich gegen Hermann. Es ist ein leichtes Zahlungsmittel für alle meine Angebörigen und Arbeiter, und ich erspare damit eben so viel baares Geld, welches nun wieder andrer Orten thätig sepn kann.

Ich sehe, suhr er fort, in ben so übel berüchtigten Anleihen der Staaten nichts Schlimmes. Richt in der vorhandnen Masse der edlen Metalle, sondern in den productiven Kräften beruht der Reichthum einer Nation, und es ist gleichgültig, ob diese Kräfte durch Silber und Gold, oder ob sie durch Papier in Bewegung gesett werden, ja, es ist ein gutes Zeichen, wenn man zu Letterem

greifen muß, um den Ueberschuß der Thatigfeit auszugleichen.

Ein fleiner Rollwagen fuhr unter dem Fenster vor, von zwei ruftigen Burschen gezogen. Der Dheim sah mit einem schwermuthigen Lächeln seine schwenden und gebrechlichen Fuße an, und sagte: Dagegen hilft nun freilich weder Speculation, noch Papiergeld. Willst Du, neben diesem kindischen Fuhrwerke bergebend, mich durch die Anlagen begleiten?

Hermann half ihm in den Wagen, und das Gespann setzte sich in Bewegung. Der Oheim ließ sich durch seinen Blumengarten sahren, welcher von der geschmackvollsten Auswahl und sorgfältigssten Pflege zeugte. Bei den schönsten Exemplaren mußte der Wagen still halten, der Oheim hob die Relche mit leiser Hand auf, und senkte seinen sehnsüchtigen Blick in ihre bunte Tiefe, oder sog den Wohlgeruch verlangend ein. Zwischen dieser zarten Beschäftigung suhr er fort, den Nessen über Handels- und Gewerbsverhältnisse zu unterrichten.

Auf einer Anhöhe, welche die eigentlich botanische Region bildete, stand ein Sartenhaus, worin die Bibliothek befindlich war, die zu solchem Plate fich eignete. Der Obeim flieg aus, nahm ein Werk gur hand und schlug darin etwas nach.

In einiger Entfernung, an der Abdachung des Sügels fab hermann Leute beschäftigt, und ging, da der Oheim bei seiner Lecture blieb, zu ihnen. Man hatte eine Wand des hügels mit fünstlichem Fels umsest, zwischen dessen Spalten Rhododenden und andre Staudengewächse blühten. In der Mitte öffnete sich dieser Felsen zu einem Gewölbe, deffen Ausmauerung die Arbeiter beschäftigte.

hermann vernahm auf Befragen, daß das Gewölbe bestimmt sei, die Reste der Tante aufzunehmen, welche der Oheim nur vorläufig im Erbs begräbnisse des Schlosses habe niedersetzen lassen. Dieser Platz aber sei zu ihrer Ruhestätte ermählt worden, weil sie denselben vorzugsweise geliebt habe.

Birklich hatte man von dort die reizendste Aussicht. Grade aus der Tiefe, beinahe senkrecht ihr gegenüber, stieg ein mächtiger Fels auf, den eine schöne frische Biese, von klaren Quellbächen befeuchtet, umgrünte, hinter demselben erhob sich die Waldhöhe, von welcher das Schloß stolz herabblickte. Das Maschinenwesen war nach dieser Seite

noch nicht vorgedrungen. Man sah auf Berg und Ehal, wie sie Gott geschaffen hatte.

Was Hermann von den Marmoren, die weits her geschafft würden, von den prächtigen Gußeisens arbeiten, die der Oheim bestellt habe, vernahm, überzeugte ihn, daß Gattenliebe hier das kostbarste Mausoläum gründen wolle. Sich selbst hatte der Oheim in dieser Gruft auch die letzte Rast bestimmt, wie die Arbeiter sagten.

Er saß noch bei sinkendem Abend, und lange nachdem die Leute den Platz verlassen hatten, an dieser ernsten Stätte. Dachte er an die Erzähslung aus Theophiliens Schlasreden, so mußte er wünschen, geträumt zu haben; denn hatte sie wirflich gesprochen und die Wahrheit gesagt, so erschien der ganze Zustand der armen Menschen ihm unsselig hohl und lügnerisch.

## Drittes Capitel.

In den folgenden Tagen durchstreifte er mit einem erfahrnen Führer, welchen der Oheim ihm beigegeben hatte, die Gegend, und besah die Fabriken. Fast alle Zweige dieser Art menschlicher Thätigkeiten hatten sich hier im Umkreise weniger Stunden abgelagert. Man mußte wirklich über den Geist des Mannes erstaunen, der in verhältnißmäßig kurzer Zeit eine ganze Gegend umzuformen verstanden hatte. Aus einsachen Landbauern waren Garnspinner, Weber, Bleicher, Messer, und Sägenschmiede, Slasbläser, Töpfer, Vergolder, ja sogar Zeichner und Maler gemacht worden.

Als er sich bei einigen Borstehern nach den Mitteln erfundigte, welche diese Berwandlung bewerfstelligt hatten, fagten sie, daß nichts leichter gewesen sei. Man habe von fernher geschickte Leute des Fachs kommen lassen, welche ihre Kunftstucke

Immermann's Epigonen. 3. Th.

anfangs wie zum Scherz auf Tanzböden und in Schenkstuben vorgewiesen hätten. Alsobald sei der Nachahmungstrieb, besonders bei den jüngeren Leuten, rege geworden, da man denn hauptsächlich auf die zweiten und dritten Söhne der Hosesbesther Augenmert genommen habe, welche, zum Dienen bestimmt, unzufriednen Geistes, sehr froh gewesen wären, einen lohnenderen und ehrenvolleren Erwerb zu finden.

Auf diese Weise, sagten die Vorsteher, hatten wir in wenigen Jahren aus den Bewohnern der Gegend selbst unsre Pstanzschule herangebildet. Run sind von den damaligen Lehrlingen die Geschicktesten schon wieder als Lehrer in die Fremde gegangen. Es ist zugleich hier ein neues Geschlecht entstanden, ein Mittelstand neben der bäuerlichen Aristocratie, ähnlich den Englischen Verhältnißen. Der Erstgesborne erbt den Hof, und wird nach dem Hose benannt, sest also auch eigentlich allein die Familie sort, die andern Söhne und die Töchter gehn in die Fabrisen, und legen sich in der Regel von ihrer Beschäftigung neue Namen bei, gegen das Zeugniß des Airchenbuchs, und ohne daß die Ver-

bote ber Obrigfeit, welche darans allerhand Berwirrungen befürchtet, etwas fruchten wollen.

Mußte hermann Diesen Ausweg für eine Menge burch die Geburt bintangesetter Menschen febr erfprieglich finden , und fab er auf allen Maschinenflatten, in jedem Lager und Speicher Die größte Ordnung und Nettigfeit, murde es ibm bier recht klar, welch ein großes Ding das Geld, und ein diese Beltfraft bewegender verständiger Geift fei, fo fehlte auf der andern Seite viel, daß ibn alle die nubliden und lebrreichen Unschauungen, welche er auf dieser Wanderung einsammelte, erfreut batten. Bielmehr empfand er einen tiefen Bidermil len gegen die mathematische Berechnung menschlider Rraft und menschlichen Fleiges, gegen bie Berdrängung lebendiger Mittel durch todte, und er fonnte dieses Gefühls nicht Berr werden. fo bedeutende Resultate er auch vor Augen sab, fo große Achtung er vor bem Obeim und feinen Belfern baben mußte.

Abschredend mar die frankliche Gesichtsfarbe ber Arbeiter. Jener zweite Stand, von welchem die Borsteher geredet hatten, unterschied sich auch dadurch von den dem Ackerbau Treugebliebenen, daß seine Senossen bei Feuer und Erz oder hinter dem Webstuhle nicht nur sich selbst bereits den Keim des Todes eingeimpft, sondern denselben auch schon ihren Kindern vermacht hatten, welche, bleich und ausgedunsen, auf Wegen und Stegen umberkrochen. Wie die beiden Beschäftigungen, die natürliche und die fünstliche, dem Menschen zuschlagen, sah Herzmann in diesem Gebirge oft im härtesten Gegenssahe. Während er hinter den Pflügen Gesichter erblickte, die von Wohlseyn strotzen, nahm er bei den Maschinen Andre mit eingefallenen Wangen und hohlen Augen wahr, deren Aehnlichkeit die Brüder oder Vettern jener Gesunden erkennen ließ.

Die Umtleute und Richter klagten sehr über bie Vermehrung ber Frevel, besonders gegen das Eigenthum, seit die Gegend eine so veränderte Gestalt angenommen habe. In den Schleifereien und Erzschmieden griff man jest bei der leichtesten Zänkerei gleich zum Messer.

Wenn er mit diesem Zustande das Leben auf dem Schlosse des Herzogs verglich, so fühlte er sich nur noch unbehaglicher erregt. Es ist mahr, bier gehörte Alles thätig der Gegenwart an, und dort zehrte man von Erinnerungen, bestrebte sich

umsonst, der Vergangenheit neues Leben einzuhauschen, aber jene Dertlichkeiten und ihre Bewohner erzeugten doch in der Seele eine Stimmung, während er hier vergeblich danach rang, den Anäuel der dumpfen und niederdrückenden Wirklichkeit sich zum Gespinste zu entfalten. Entschieden war es ihm; wenn diese Bestrebungen weiter um sich griffen, so war es in ihrem Umkreise um Ales gesthan, weswegen ein Mensch, der nicht rechnet, lesben mag.

Der Sinn für Schönheit fehlte hier ganz. Die Stunde regierte und die Glode; nach deren Schlage füllten und leerten sich die Arbeitspläße, traten die Träger ihre täglichen Wege immer in der nämslichen Richtung an, versammelten sich die Hausgesnossen zu den gemeinschaftlichen Mahlzeiten. Bei diesen griff ein Jeder nach Englischer Manier zu, wo es ihm beliebte; der Reihenfolge der Speisen achtete man wenig, da sie fast sämmtlich zu gleischer Zeit aufgesest wurden. Keine auswartende Diener; eine Magd, welche ziemlich ungeschickt war, nahm Teller und Schüsseln weg, oder ließ sie auch wohl stehn, wie es sich eben traf. Auf Niemand wurde gewartet; verspätete Ankömmlinge

fetten fich, kaum grußend und begrüßt, nieder, und holten in Hast bas Berfäumte nach.

Alle diese Unsitten waren für Jemand, der in den letten zwei Jahren in der besten Gesellschaft gelebt batte, febr empfindlich. Laftig fiel Bermann, welcher das Waffer nicht vertragen konnte, auch die Entbebrung jedes sonstigen Trinkbaren bei Zifche. Der Obeim batte nämlich die Laune, seine Tafel nur mit eignen Producten, besetht febn gu wollen. Sinsichtlich der Speisen that bieß ber Sute des Mabls feinen Abbruch. Die Meiereien lieferten das faftigste Fleisch, die Garten das gartefte Gemufe und die iconften Fruchte, die Beis ber gaben schwere Karpfen und Dechte ber. 211lein mit dem Getranke verhielt es fich anders. Man braute bier ein sogenanntes Ale, und prefte aus Aepfeln und Birnen Cober. Rur biefe Getranke kamen in geraumigen Rlaschen auf ben Tifch, murben aber felbst von den daran Gewöhnten nur mit Burudbaltung genoffen. Bermann versuchte von Beiden, befam jedoch von dem Ale Ropfweb mit Schwindel verbunden, und murde nach dem Genusse bes Cyders von einem beftigen Erbrechen befallen, fo dag er feitdem lieber Durft

litt, als so schlimmen Einwirkungen abermals sich aussetze.

In den Zimmern sah es verworren aus. Meubles vom theuersten Hoche mit schwerer Versgeldung standen neben tannenen Commoden und Tischen, überall sehlte etwas, oder vielmehr der Wisderspruch trat aller Orten hervor; ehemalige bürgerliche Einsachheit und neuerstrebte Pracht lagen mit einander in Streit. Werthvolle Gemälde, welsche der Oheim in den damals aufgesommenen Runstverloosungen erworden hatte, hingen in dunkeln Winkeln, meistens uneingerähmt, während geschmacklose colorirte Rupferstiche in fostbarer Einsassung an den hellsten Stellen der Wände prunkten.

Zwischen diesem Ungeschief und verdrießlichen Wesen blidte nur ein rührender Zug durch, des Oheims Liebe zu den Pflanzen. Für sie hatte er den seinsten Sinn, Niemand verstand so, wie er, die Gruppen der Blumen, Stauden und Bäume zu ordnen; die fundigsten Landschaftsgärtner hätten von ihm lernen können. Unter seinen Gewächsen mußte man ihn sehn, wenn man sich überzeugen wollte, daß die Natur keinem Menschen irgend eine zum Ganzen der Seele nothwendige Richtung ver-

sagt. Diese Neigung und die Liebe zu seiner Familie waren die schönen menschlichen Eigenschaften
des merkwürdigen Mannes. Täglich sah ihn Hermann in seinem Wägelchen durch die Anlagen sahren, und Stundenlang oben im Gartenhause, oder
bei der Gruft der Tante verweilen, deren Schmüdung ihm die liebste Beschäftigung geworden war.
Aus manchen Aeußerungen ging hervor, daß seine
Bedanken eben so oft bei der schlasengegangenen
Gattin, als bei den irdischen Dingen verweilten.

## Viertes Capitel.

Bon ber Vergrößerung Dieser gewaltigen Befigungen burch bie Stanbesberrichaft murbe unter den Geschäftsleuten des Obeims, wie von einer ausgemachten Sache gesprochen, obwohl Bermann nicht begreifen konnte, worauf fich, da ber Adels= brief der Abnfrau aufgefunden worden mar, diefe Buverficht ftutte. In ben Gesprächen jener Manner, welche, wie wir wiffen, bei ber Ausbehnung und dem erhöhten Schwunge der Geschäfte felbit betheiligt waren, traten weitgreifende Plane bervor, wie jene Guter jum Rabrifnuten umgewandelt, oder gerftudelt werden follten, fo dag dem Gafte, deffen Erinnerungen sich noch mit Vorliebe dorthin wandten, übel zu Muthe ward. Ginmal traf er den verdächtigen Amtmann von Falkenstein bei dem Oheim, der ihm wieder die höhnisch freundlichen Blide jumarf, über welche hermann ichon

auf dem Schlosse des Herzogs verdrieflich gewors ben mar.

Der Oheim ließ sich über diese Angelegenheit noch gleichgültiger als früher vernehmen. Seinen Abelshaß verrieth er zwar auch jest wieder, und wiederholte mit Lebhaftigkeit die Meinung, daß es an der Zeit sei, das Eigenthum aus den Händen derer, welche es nicht zu benutzen verkänden, in fleißigere übergehn zu lassen. Allein mir für meine Person, fügte er hinzu, liegt an dem Erwerbe der mir cedirten Besthungen kaum noch etwas. Die Sache ist mehr für meine Directoren, welche noch vorwärts wollen. Ich werde nur Last und Sorge von diesen Schollen haben.

Zudem, sagte er schwerwüthig, für wen sammle ich?

Diese Worte bezogen sich auf eine Verlegenheit, welche dem Oheim in seinem eignen Hause erwachsen war. Sein einziger Sohn Ferdinand, von dem er natürlich nichts heißer wünschen konnte, als daß er der Erbe seines Sinnes werden möchte, zeigte, sobald er sich zu entwickeln begann, auch nicht die mindeste Neigung zu dem, was eine solche Hossnung rechtsertigen durfte. Alles Stillsisen war ihm zuwider; es kokete unendliche Mübe, ihm die Elemente der Rechenkunst beizubringen, die Maschinen, zu denen er früh gestihrt wurde, damit er Geschmack an ihnen bekomme, waren ihm lächerlich und widerwärtig. Er schlich sich heimlich zu den Werken, verdarb Manches schadenfroh, und hatte einmal durch ein geschickt eingeworfnes Hemmis eine Dampspresse gewaltsam zum Stehn gebracht, dadurch aber beinahe den Mechanismus zeisstrt.

Dingegen war es seine Leidenschaft, die gefährtichsten Orte zu erklettern. Seine ersten Spiele waren Soldatenspiele; er hatte bald eine Compagnie Rnaben zusammengetrieben, welche er zum Erstaunen eines durchreisenden Offiziers völlig regelzecht einexercirte, obgleich er die Handgriffe nie gesehen hatte. Als er heranwuchs, war ein Pferd sein dringenostes Verlangen, und der Nater, der für dieses ihm nach langer kinderloser Ehe spätzes borne Kind die weichste Zärtlichkeit begte, konnte sich nicht entbrechen, ihm eins anzuschaffen. Run entdand sich erst die ganze Natur des Knaben. Der Sattel war ihm lästig, er schied ihn von dem Geschöpfe, mit dem er in eins zusammenzuwachsen

sich sehnte. Den Bauchgurt zerschneibend, schwang er sich auf den nackten Rücken des Thiers, umsfaßte dessen Hals zärtlich, und ließ sich von ihm über Stock und Stein tragen. Das Alles hatte er insgeheim vorbereitet, denn es zeigte sich in ihm eine merkwürdige Vermischung von Schlauszkeit und verwegnem Muthe. Dem Oheim sträubten sich vor Entsehen die Haare, als er von dem tollfühnen Ritte hörte. Er wollte dem Anaben das Pferd wieder wegnehmen lassen, aber da ersfolgten so heftige Ausbrüche der Wildheit, daß man für seinen Körper besorgt wurde, und ihn lieber dem Geschick überließ, welches dem Unersschwen nicht selten günstig ist.

Späterhin verfiel er auf das Schießen, wogegen aber der Later sich mit Festigkeit erklärte, so daß Ferdinand von dem ungestümen Verlangen nach Pistolen und Flinten wenigstens scheinbar abstand.

Gleichwohl sab der Oheim die Wiederholung eines alten Ungluds in seiner Familie voraus, sah der Sohn zerstreuen werde, was der Vater gesammelt; und diese trübe Besorgniß wirfte dazu mit, die Fäden seines Daseins abzunuten.

Um das Seinige zu thun, hatte er die beiden Schulmanner zu einer Berathung über das Erziestungsspiftem, welches in Betreff des Anaben zu verfolgen sehn möchte, einladen lassen. Man kann aber denken, daß deren Gutachten ihm wenig genügten, da ihre Meinungen nur beschränkt und einsseitig waren, und seinem scharfen Berstande einsleuchten mußte, daß die Mittel, welche sie vorschlugen, und welche einander noch dazu widersprachen, gegen eine entschiedne Richtung der Natur nichts verfangen würden.

Hermann hatte von dem Educationsrathe einen Theil der obigen Notizen eingezogen.

Sprach er mit Theophilien, die er oft des Abends besuchte, von dieser Angelegenheit, so machte sie ein zweideutiges Gesicht. Sie war recht eigentslich zur Plage des Oheims im Schlosse zurückgeblieben. Er empfand eine sonderbare Furcht vor ihr, wich ihr aus, wo er nur konnte, und hätte viel darum gegeben, wenn mit ihr die letzte Erinnerung aus den ehemaligen Besitzer verschwunden wäre. Zu dem Ende hatte er ihr bedeutende Summen andieten lassen, wenn sie ihren Wohnsitz vers

ändern molle; welches aber immer höflich von ihr abgelehnt worden war.

Eines Tages brachte Hermann die Sache gegen fie zur Sprache, und fragte in schonenden Wendungen, warum sie einen Ort nicht verlasse, der ihr unmöglich angenehme Gefühle erwecken könne?

Lieber, verfette Theophilie, Sie fennen das Unglud nicht. Benn Gie mußten, mas es beißt. vom Erbe verdrängt worden zu fenn, nicht mit Gewalt und Hebermacht, das mare leidlicher, nein! auf ftillem, rechtlichem Bege, mit erlaubtem Buder, mit julaffiger Geschäftstunft, Gie wurden mich nicht fo fragen. Ihr Dheim bat meinen Bruder zerftort, verführt, gerruttet und ich bin die Schwester bes Grafen Julius. Er besitt unfre Schlöffer, gonne man uns nur noch, wie jene Frau fagt, ein Grab bei den Grabern unfrer Abnen! Sier find meine Erinnerungen, Diefer Schmerg füllt mein Leben aus, es batte seinen Inhalt vertoren, wiche ich von hinnen. Rein, es bleibe bei der Uebereinfunft, die mein Bruder bei dem Berfaufe der Guter machte, daß ich bier Reitlebens Wohnung, und nach dem Tode auch Unterfommen

im Erbbegrähnist finden solle. Ich bin die huter rin der Rasensise, der Pavillone, aller der Plate, die unfre muntren Feste sahn, sie verwildern, verswittern, veralten, wie ich; ein geheimes Band der Sympathie schlingt sich von ihnen zu mir, ich muß es ebren.

Hermann wunderte sich über die Erhebung, womit Theophilie sprach. Dieser Ton war ihr sonst nicht eigen, sie pflegte leicht, ja leichtsertig zu reden, aber sie gerieth, wie er nunmehr öfter wahrnehmen konnte, jedesmal in jenen Schwung, wenn sie an das Unglink ihres Hauses dachte. Aus hingeworsenen Reden ließ sich schließen, daß sie ein Geschiek ahne, welches den Oheim ganz danieder wersen werde, und leider schien sie sich darauf zu freuen, wenn sie sich dieß auch nicht eingestehen mochte.

So bedroht, so innerlich gefährdet und untergraben war der Zustand des Oheims, mährend nach Außen hin Vermögen und Ansehn ins Unermestliche wuchsen. Man konnte sagen, haß er eine Macht darstelle. Denn nicht allein, daß seine Hanbelsverbindungen über die ganze Erde griffen, anch mit den Fürsten und Regierenden war er in Verhältnisse gediehen, bei welchen er, da er mehr zu gewähren, als zu erbitten hatte, sich ziemlich auf gleichem Fuße zu ihnen halten durfte. Sie ehrten ihn denn auch auf mancherlei Weise, verliehen ihm Titel, die er nicht führte, weil sie ohne Ertrag waren, und noch in den Tagen von Permanns Anwesenheit traf ein Orden hoher Classe vin, von welchem aber der Resse nur durch die dritte Pand etwas vernahm, weil das schimmernde Areuz, nachdem der Empfänger es flüchtig beschaut hatte, still weggestellt worden war.

Vom Schlosse hatte der Oheim seine Wohnung, wenigstens zum Theil, deshalb hinabverlegt, weil ihm die Nähe Theophiliens immer widerwärtiger geworden war. Aber im Rloster erwartete ihn ein andrer Berdruß. Bei der Säcularistrung hatte man für die katholische Umgegend den Gottesdienst in der Kirche erhalten, der Weg zu ihr führte quer durch das nunmehrige Wohnhaus, und sie selbst befand sich hart an den Geschäftszimmern des Besthers. Seinem Sinne, welcher dem Rirchelichen durchaus abgeneigt war, wurde nun täglich die Pein, einen Zug Andächtiger durch das Haus wandern zu sehn, und das Klingeln der Wesse vers

nehmen zu muffen. Um so unangenehmer für ihn, als er den katholischen Cultus eigentlich geradezw haßte, da dieser die Renschen nach seiner Meinung zum Unsleiße verführe. Schon mehemals hatte er versucht, sein Eigenthum von jener Last zu besfreien, hatte sich selbst erdoten, den Katholisen eine neue Kirche bauen zu lassen, allein die Getstlichkeit, wohl wissend, wie ersprießlich ihrer Sache ein traditionelles Alkerthum sei, war dagegen stäts auf das Bestimmteste eingekommen, und die Behörden konnten wohlerhaltne Rechte nicht aussehen.

Wit allem Gelde vermochte er daher nicht, sich vor den Reminiscenzen des Abels und der Kirche zu schüßen, über deren Eigenthum der Zeitzeist ihn zum herrn gemacht habte. Unter den protestantischen Arbeitern aber that sich eine neue Wirfung amgestalteter Lebensverhältnisse auf, die dem Oheim saft noch unleidlicher war, als der unter seinen Augen sich rührende Ratholicismus. Die sitzende Lebensart, welche an die Stelle der Bewegung in freier Enst getreten war, hatte bei Vielm den Boden für die pietistische Richtung zubereitet; einige Werkmeister, welche von der Wupper kamen, brachten den Saamen mit, und bald war eine zahl-

Immermann's Epigonen. 3. Th.

reiche stille Gemeine entstanden, in welcher die Erweckten predigten, und Jedermann mit der Gnade des Herrn, dem Blute des Lamms, und wie die Schlagworte jener Heerde sonst noch heißen mögen, gewandt umzuspringen wußte.

In Bermann, welcher alle Diese Unannehmlichfeiten fennen gelernt batte, regte fich ber alte Eifer, zu helfen. Der Obeim bezeigte fich immer freundlicher gegen ibn, sein Widerwille schien verschwunden zu senn, er hatte die Gesellschaft unfres Abentheurers gern und ichenfte ibm über manche Dinge Bertraun. Dieser bedachte nun ichon dantbar im Stillen, wie das Fraulein bennoch gur Verlegung ihres Wohnstes auf eine garte Beise ju vermögen, das Raturell des wilden Knaben in die dem Obeim gefälligen Wege zu leiten, und die widerstrebende Geiftlichfeit biegsamer zu machen senn möchte, batte auch über alle biefe Dinge bei fich einen Plan entworfen, in welchem jedes hinderniß beseitigt mar, als ihn eine Mittheilung des Educationsraths stutig und an diesen wohlgemeinten Entwürfen irre machte.

Es war ihm aufgefallen, daß der Rector ihn sichtlich vermied, und wenn er nicht ausweichen

fonnte, ibm nur mit Biderftreben Rede ftand. Da er sich nun durchaus feiner Verschuldung gegen ben Schulmann bewußt mar, fo mußte er ben Grund gu jenem Betragen in einer allgemeinen Berftimmung bes Alten suchen. Er fragte ben Ebucationsrath bei Gelegenheit banach, worauf dieser versette: Allerdings bat meinen Freund das ichlimmfte Schicksal betroffen. Gin wundersam scheinenbes Blud führte nur bazu, fein Sauswesen beftig ju erschüttern, wo nicht von Grundaus zu gerftoren. Jener todtgeglaubte, aus Rufland gurudfebrende Sohn murde von den Eltern, die ibn gleich= fam aus dem Grabe wieder empfingen, mit einer Mischung von Liebe, Graun und Mitleid aufgenommen. Der Bater, durch Ihren Brief benachrichtigt, faum feiner machtig, bolte ben Berfornen aus der hirtenhütte ab, welche der Ungludliche eben batte verlaffen wollen, um in die weite Welt au schweifen. Dan erschraf über feine Gestalt, fein Wesen, hoffte aber burch Sorgfalt und Pflege ibn wieder zum Menfchen zu machen.

Aber es zeigte sich bald, daß diese Hoffnungen eitel gewesen waren. Der Elende hatte zu viel gelitten, sein Physisches und Moralisches war zer-

ruttet. Bald mußten die Eltern ju ihrem Schmerze fich überzeugen, bag Gbuard zwar alles Liebe und Bute, mas ihm geboten wurde, fich gefallen ließ, daff aber fein bankbares Gefühl in feiner Seele dadurch geweckt murde. Rur bie Roth und bas Elend ichienen ibn noch aufrecht gehalten zu baben, sobald ibn bas bequeme, gemächliche Leben im vaterlichen Sause umfing, brachen jene berben Stu-Ben gusammen, und er verfant von Tage ju Tage mehr. Gin unmaffiger Dang ju geistigen Getranfen begann fich ju außern, ben ber Berwilberte auf alle Beise beimlich zu befriedigen mußte. Bald nahm man Spuren bes Irrfinns mabr, ber endlich zur Tobsucht führte. Die Parorusmen diefes Buftandes gerftorten die letten Rrafte ber Seele; es fplate eine ftille Berrudtbeit, in welcher er, unschädlich, Willen- und Gebantenlos, mur noch fo fort brutet. Die Eltern baben ibn aus bem Paufe und ju guten leuten gethan, welche ibn verpflegen und am Morgen bei bellem Better in bie Sonne fegen, wo er dann, obne fich ju bemegen, oder zu sprechen, den Tag über fiten bleibt.

Der Gram über diefes Geschick warf die Mutter auf ein Aransenlager, von dem fie nur langsam, schwer, erstanden ist. Der Unglückliche hatte den Stoff so mancher Anstedung in die Familie gebracht, die Wirkung seines Aufenthalts ist die übelste auf die jüngeren Anaben gewesen. Zwisschen den Conrector und Wilhelminen trat er wie ein Gespenst; sie gaben einander nach heftigen Zwisstigkeiten ihr Wort zurud, und der Verlöbtgewessene hat sich einen andern Wohnort gesucht. Aurz, diese Vorfälle bestätigen die Lehre, daß Reiner heimkehren muß, wenn er nicht mehr vermißt wird.

Sie bestätigen noch eine andre Lehre! rief hermann sehr traurig aus. Man soll die hande in den Schoof legen, und nichts für Andre sinnen und thun; dam ist man sicher, daß man ihnen nicht schadet. Was in der reinsten Abschit geschieht, bringt Tod und Verderben, und wer seinen Rebenmenschen aus dem Wasser zieht, kann ihn dabei erdrücken.

## Fünftes Capitel.

Er hatte gehört, daß Cornelie fich auf einer fleinen Meierei, unweit der Kabrifbesthungen befinde, wo sie die Molkenwirthschaft lerne. Dortbin war sie vom Oheim gesendet worden, um die taglichen Berührungen zwischen ihr und Ferdinand gu bindern, welche nach der Ruckfehr des Madchens bei dem Anaben einen immer leidenschaftlicheren Charafter angenommen batten. Ohne selbst recht zu wiffen, was er beginnen wollte, und ungeachtet er bem Obeim bas Wort gegeben hatte, nichts in Diefer Sache eigenmächtig zu unternehmen, befand er sich eines Tages furt nach den erzählten Borfällen auf dem Bege gur Meierei. Dieser führte ibn an ichroffen Welfen und bebufchten Bugeln vorbei, bis endlich im anmuthig grunften Wiesenthale fich das reinliche, roth und weiß angestrichene Bebaude zeigte. Schones, faubergebaltenes Nieb grafte auf dem sammtnen Rasen umber; unter niedrigem Gesträuch, zwischen Sitterwerk eingehägt, scharrte und pickte allerhand Gestügel; hübsche frästige Mägde gingen mit ihrer Marktladung auf dem Haupte durch das Thal den umsäumenden hügeln zu; der blauste himmel spannte sich über der frieslichen Szene aus.

Hermann betrat das Haus, in welchem ihm der frische Molkengeruch entgegendustete, mit einisger Beklemmung, da er von der Zusammenkunft mit Cornelien einen heftigen und ängstlichen Auftritt besorgte. Niemand begegnete ihm, und so ging er auf das Gerathewohl nach einem Gemache, in welchem er ein Geräusch vernahm. Die Thüre öffnend, sah er Cornelien bei der ländlichen Arbeit in Gesellschaft der Schaffnerin und einiger Dienerinnen.

Ich bin es, Cornelie, erschrecken Sie nicht! fagte er. Warum sollte ich erschrecken? versetzte fie unbefangen. Ich habe Sie längst erwartet, da ich wußte, daß Sie bei dem Oheim waren.

Sie wies ihn nach ihrem Zimmer und bat ihn, bort allein zu verweilen, bis ihre Arbeit, welche sie nicht aufschieben könne, gethan sei. Er ging durch das Haus, welches von holländischer Reinlichkeit glänzte, betrat das Stübchen, und sah fich dort von dem lieblichsten Bilde der Ordnung angelächelt.

Richt lange, so erschien Cornelie. Sie reichte ihm von freien Stücken die Hand, begrüßte ihn mit dem traulichen Du, und da er, von ihrer Lieblichkeit bezwungen, seine Lippen den ihrigen näherte, duldete sie, ihm zum Erstaunen, seinen Rus. Warum bist Du so lange ausgeblieben? fragte sie. Du warst in meiner Nähe und ich erwartete Dich täglich.

Satte er sich vor Zwang und peinlichem Wesen zesürchtet, so setzte ihn dieser unbefangne Empfang noch mehr auser Fassung. Um sich zu sammeln, bat er sie, mit ihm einen Spazirgang zu
machen, was sie gern gewährte. Sie führte ihn
auf einen Hügel, von welchem er den Ueberblick
über das ganze Thal hatte. Man sah nur dieses,
und mirgends sonst menschliche Wohnplätze, weil
die Thurmspissen der benachbarten Ortschaften sich
alle hinter den vorspringenden Hügeln verbargen.
Siehurch erhielt die Gegend etwas unglaublich
Stilles und Einsames. Dieser Eindruck wurde
noch dadurch vermehrt, daß hier seit Menschenge-

denken nur das einfachste Geschäft, die Viehzucht betrieben worden war, das Geschäft, welches dem Buden die wemigsten Spuren menschlichen Verlehrs aufprägt. Denn das Thier wandelt da und dort über den Linger, sein Schritt funcht ihm keine Straffe ein, und was sein Zahn abrupfte, ist in wenigen Wochen wieder nachgewachsen.

Hermann, ber bas heitre, lebensfräftige Madden neben fich in diefer Abgeschiedenheit ausah, fragte fie, ob ihr diefe, und ihre einformige Beschäftigung nicht doch bisweilen zuwider werde?

Niemals, versetze Cornelie. Bin ich nicht eine Waise? Ist mein Loos ein andres, als dienstbar zu seyn? Ich muß dem Water berziech danken, daß er mir Gelegenheit bietet, die Hände zu rühren. Und dann säht unter den Kühen und Schaasen auch so Wanches vor, was immer Abwechslung giebt. Da entsteht Zank und Eisersucht, Versöhnung nehft allerhand Geschichten, wie unter den Menschen.

Es ist ein trauriges Schickfal, keine Eltern zu haben, setzte sie ernster hinzu. Dein Oheim und Deine Tante wollten mich es nie fühlen lass sen, und doch konnte ich es wohl merken. Ich tann nie vergelten, was fie an mir gethan baben, und doch bin ich immer beffen mir bewuft gewesen. baß ich Niemand augeborte. Wenn von ber Bufunft, von ihren Planen die Rede war, da borte ich immer nur Verdinands Namen . und meinen nicht mit. Das bat fich mir tief eingeprägt. Aber man lernt unter folden Umftanden frub, fich felbft belfen, und so jung ich bin, so fühle ich doch, daß ich wohl allein durch die Welt kommen wollte. Das Barteste erfuhr ich in dem Baldbause, wo Du uns trafft. Die Mutter begehrte in ihrer Fieberhite zu trinken, Ferdinand und ich, wir kamen Beide mit einem Glafe gum Bette, mich wies fie gurud, und nahm von Ferdinand das Getrant Es war freilich nur Phantafie, aber es frankte mich doch febr; ich feste mich, bitterlich weinend, in eine Ede. Richt lange darnach tratest Du ein.

Unter solchen Gesprächen waren sie in das Ebal hinunter gestiegen. Hermann nahm wahr, daß die Hirten und Welfmädchen, Cornelien, wie sie an ihnen vorüberging, mit einem Ausbrucke grüßten, der an Shrsurcht gränzte. Ja, eine junge schwarzbraune Dirne, die aus feurigen Augen schaute, sant vor ihr, wie vom Gefühl überwältigt, in

die Anie und legte die Hand Corneliens sich auf das Haupt.

Ein kämmchen kam aus der Heerde munter auf Cornelien zugesprungen, und gab durch schmeischelnde Gebärden ein Anliegen zu erkennen. Sie beugte sich zu dem zarten Thiere hinab, nahm ein Mischstäschen aus dem Busen, und tränkte das Seschöpf, welches sich vertraulich an die Knieende anschmiegte, aus der hohlen Hand. Hermann bestrachtete mit Vergnügen das reizende Bild. Nachdem sie ihr mildes Seschäft vollbracht, erhob sie sich und sagte: Das Närrchen hat seine Mutter verloren, und obgleich ein andres mitleidiges Stück der Heerde deren Stelle schon oft bei ihm vertreten hat, so such es doch immer mich und mein Milchstäschen, wenn ich mich zeige.

Alles, was hermann hier sah und hörte, gab ihm das Gefühl eines sugen Friedens, und er malte sich mit Entzücken das Bild der häuslichkeit aus, welche ihm Cornelie gewähren würde. Denn daß sie nicht länger sich seinem treugemeinten Werben widersehen werde, war ihm nach dem traulich-liebevollen Empfange, den er hier über alle Erwartung gefunden hatte, gewiß.

Bei der Mahlzeit, die aus den einfachsten Gerichten bestand, war nur noch eine dritte Person zugegen, die alte Schaffnerin. Ihre Verneigung, tief und förmlich, verrieth die ehemalige Alosberjungsran, und wirklich war sie es. Sie hatte den Oheim ersucht, ihr dieses Amt zu geben, und er, der jeder Thätigkeit hold war, hatte ihren Wunsch gern gewährt, ihr überdieß die Penston gelassen, welche ihre übrigen Schwestern, die Hände im Schooß, verzehrten.

Obgleich auch durch den Oheim aus dem gewohnten Lebenkfreise vertrieben, gehörte sie wenigstens nicht zu seiner Gegemparthei, und bildete durch ihre Reden einen anmuthigen Contrast mit Theophilien. Sie verhehlte gar nicht, daß sie schon im Aloster sich zu den Freidenkerinnen geschlagen habe, und daß ihr die Erlösung aus der Clausur herzlich willsommen gewesen sei. Sie wußte hundert lächerliche Geschichten von den kleinen Intriguen jenes Zwangszustandes zu erzählen, und wie die Nonnen sich die lange einsörmige Zeit durch allerhand seltsame Spielereien verfürzt hätten.

Einer dieser Zeitvertreibe, sagte fie, war das Spiel mit dem Jesulein. Jede der Rlofterschwe-

ftern hatte fo ein Duppchen in ber Relle, welches fle auf das Röstlichste aufputte, alle Abende entfleidete, und mit ju Bette nahm. Man nabrte es, wartete es ab, behandelte es völlig wie ein lebendes Kindlein. Wenn dann die Monnen gufammenkamen, fo ergahlte eine Bede, wie flug ihr Befulein fei, der Ginen ihres fonnte ichon lefen, ein andres lernte das Zimmerhandwerf, ein brittes batte ber Mutter bie Bruft mund gefogen, bag fie Umschläge auflegen muffen, und mas der Poffen mehr waren. Die Aebtissin fab ber Sache lange nach, endlich hielt fle fich doch in ihrem Gewiffen verbunden, die fromme Tändelei dem Beichtvater m entbeden, burch ben es vor ben Bifchof fam. Diefer traf ploglich eines Tages im Rlofter ein. bielt eine strenge Visitation und predigte scharf gegen Profanation der beiligen Dinge, worauf denn die Jesulein abgeschafft werden mußten, und wir nicht mehr die Mütter Gottes spielen durften. Giniae Schwestern bebaupteten aber nach biesem Berbote gang treubergig, das Mildfieber zu baben.

Cornelie hatte bei dieser und andern derartis gen Plaudereien fill und schweigsam gesessen. Sochst wohlthuend war ihm die Sitte und Ordnung, welche, im Gegensate zu des Oheims Tafel, an diesem kleinen Tische herrschten. Servietten und Tücher waren zierlich gefältelt, Schüsseln und Teller symmetrisch gestellt, die Magd, welche aufwartete, und dieß Geschäft flink und geschickt verrichtete, säuberte nach jedem Gerichte Messer und Gabeln.

Wo hat fie das gelernt? fragte hermann die Schaffnerin, als Cornelie sich nach Tische auf einige Augenblicke entfernte.

Es muß ihr so angeboren senn, versetzte die Alte. Bei dem Oheim hat sie alles das freilich nicht absehn können, und die selige Tante verstand auch nicht, diese Zierlichseit in die alltäglichen Dinge des Hauswesen zu bringen. Ich aber hatte hier mehrere Jahre lang einsam gehauset, und wenn man für sich allein ist, hat man auf dergleichen nicht Acht. Sobald sie her kam, sing sie an, es so einzurichten, und in kurzer Zeit hatte sie Jeden an diese Accuratesse gewöhnt. Neberhaupt ist mir das Kind ein rechter Segen in der Meierei. Bors her ging es zwischen den Hirtenknaben und den Mägden wild und liederlich zu; und seit sie hier ist, hat sich auch das gegeben, ist Alles keusch und

sittsam geworden. Es scheint, daß in ihrer Nähe nichts Unreines den Muth hat, sich hervorzuwagen.

Er machte sich von der Alten, die gern noch fortgeschwatt hatte, los, und brachte einige Stunden des Nachmittags für sich zu, um seinen Entsichluß in Rube vorzubereiten. Aber ein solches Abwarten bringt den entgegengesetzten Erfolg bervor; er wurde nur immer unruhiger und betrat gegen Abend mit startem Perzelopsen das Blumengärtchen, welches sich Cornelie neben dem Pause angelegt hatte, und worin er sie ihre Pfleglinge begießen sab.

Doch nahm er sich zusammen, trat zu ihr, ergriff die Gieffanne, und tränkte die Pflanzen. Rachdem dieß geschehen war, wobei ihm Corneslie lächelnd zugesehen hatte, faste er sanft ihre Hand, und sagte: Du weißt, geliebte Cornelie, warum ich gekommen bin.

Ich fann es mir benten, versetzte fie leichterröthend. Und da Du nun hier bist, so wollen wir die Sache auch recht flar besprechen.

Sie gingen zusammen nach einer Laube und setzten sich. Noch hielt er ihre Hand, die sie ihm ohne Widerstreben ließ. Du hast mir nicht ge-

schächtnis dieser Alber Alles ist vergeben. Das Gebächtnis dieser lieblichen Stunden, die ich heute mit Dir verleben durste, löscht jede bittere Rückerinnerung aus. Ich habe es durchgedacht und durchgesühlt, Cornelie, nur Deine süße Unschuld, Deine holde Stätigkeit kann mich dem Leben gewinnen, meinem Dasenn die Grundlagen geben, ohne welche es doch fonst früh voer spät versinken wird. Ich wiederhole die Frage und die Bitte, die ich an jenem stürmischen Worgen that, ich wiederhole sie heute mit voller Ruhe und Sicherheit des Gemüths. Willst Du die Weine senn? — Der Oheim wird einwilligen, wenn er umsern Ernst sieht; sein Sinn hat sich gewendet, er ist mir nicht mehr unfreundlich.

Ich habe Dich angehört, nun höre auch Du mich au, versetzte Cornelie mit niederzeschlagnen Augen. Daß ich mich nicht gegen Dich verstellen kann, weißt Du, und mein Herz kennst Du. Ich denke an Dich, wo ich bin und weile, das war seit der Nacht im Walde so bei mir entschieden, und mit Freuden ginge ich für Dich in den Tod. Es wäre mir auch kein größeres Glück auf der Welt, als wenn ich Dich so täglich einige Stun-

ben fabe, ober wenn das nicht anginge, so ware ich schon zufrieden, wenn Du nur Abends im letzten Strahle der Sonne auf die Spitze des Hügels dort trätest, der so grün in das Thal schaut, und ich dann dein Bild von sern in mir empfinge, und es still mit mir zur Ruhe nähme. Sieh, so ist es mit mir. Deinen Wunsch erfülle ich nicht, das ist auch beschlossen.

11m Gotteswillen, rief hermann bestürgt, und fprang auf, was ift das?

Bleibe ruhig, Lieber, sagte Cornelie. Wie übel wäre es, wenn wir jest uns nicht zu finden wüßten, Du fragst mich, was das sei, was zwischen Dir und mir so hindernd steht? ich weiß es sethst nicht. Wie gern möchte ich, daß es anders wäre, aber kann ich dafür, daß es nun einmal so ist? Die Tage, welche Deiner heftigen Erklärung im Hause des Rectors solgten, waren schrecklich, ich hatte nie geglaubt, daß ich solche Schwerzen se würde zu ertragen haben. Ich war dumpf, und wie zerstückt in mir, wüstes Wunderliches bedeckte meine ganze Seele, ich hatte beinahe einen Haß gegen Dich, und empfand Etel vor mir selber. Rachber klärte sich Alles, ich wurde ruhig, mein

Immermann's Epigonen, 3. Th.

Gefühl für Dich schied sich recht lieblich aus diefem Bust, aber neben demfelben stand auch ganz fest der Widerwille gegen eine Verbindung mit Dir, und dieser ist durch nichts vermindert worden.

Sollte man nicht glauben, ein bleichsüchtiges, frankes Mädchen aus der Stadt zu vernehmen? murmelte Hermann dumpf vor sich hin. Eine von denen, die verzärtelt und überbildet, nur noch in Ueberspannungen und fünstlichen Nöthen einen gemachten Halt für ihr Wesen gewinnen?

Wie Du mich frankst, sagte Cornelie leise. Kaum verstehe ich, was Du meinst, aber recht hart muß es sepn.

Cornelie! rief er überlaut, indem der gewalts samste Schmerz Ströme von Thränen aus seinen Augen trieb, andre Dein Wort, sage mir etwas Gutes, Liebes!

Ach, was hulfe es Dir, wenn ich Dich und mich betröge, versette sie, auch weinend, und brudte seine Hand mit der zärtlichsten Gebärde gegen ihre Brust.

Du beharrft bei Deinem Entschlusse?

D, daß ich Dein Berg qualen muß! rief fie, indem fie aufftand, und nach dem haufe ging.

Er machte eine Bewegung, ihr zu folgen, sie winkte, daß er es unterlassen solle. Er schlug die Hände vor das Gesicht, und blieb eine Weile in dieser Stellung. Als er wieder aufsah, war er allein. Er riß eine Blume vom Stengel und warf sie wild weg. Die Sonne schickte ihre letzten glübenden Lichter über die Hügel; er blickte starr hinein, bis er es vor Schmerz nicht mehr ertragen konnte. Geblendet, taumelnd machte er sich auf den Weg, der zu den Hügeln sührte. So muß dieser Tag enden, so! rief er laut vor sich hin, und lachte und schluchzte, daß die Begegnenden ihm schen ausswichen.

## Sediftes Capitel.

Awischen ben Felsen, an Steinbrücken und Absgründen vorbei, itrte sein Fuß, und es war ihm gleichgültig, wohin er gelangen möchte. Da er des Weges nicht achtete, so war er bald von dem gebahnten Psade abgesommen, und mußte sich durch Dornen und Schlinggewächse auf steilen Klippensstegen weiter arbeiten. Die Anstrengung, welche ihm dieß verursachte, die Pein, welche seine Hände von den scharfen Dornen verspürten, brachte ihn wieder zum Gefühle seiner selbst, die wildfluthenden Gedanken singen an zu ebben, er war fähig, einen reinen Schmerz über Corneliens Verlust zu empfinden.

Auf einer Sobe angelangt, wo niedriges Brombeergebufch den Ueberblick über einen beträchtlichen Raum gestattete, hörte er von weitem ein Geräusch, welches wie Pferdegalopp flang. Obgleich

es ibm unmöglich fchien, bag Jemand auf folden Welfen reiten fonne, fo mußte er fich bod balb bavon übergengen, benn aus bem gegenüber liegenben Didicht brang ber Ropf eines Roffes bervor. welches ber Reiter zu gefährlichen Sprüngen burch diese Einobe anspornte. Wie erschraf hermann, als er in bem tollfühnen Reiter Ferdinand erkannte. Er rief ibm gu, gu balten; ber Rnabe aber, als er Bermanns Stimme borte und ibn fab. ichien nur noch verwegner zu werben, benn er brudte dem Thiere beide Sporen in die Seiten, bağ es in gewaltigem Sabe vorwarts ichog, nach ber Gegend gut, wo hermann ftand. Es war grauenvoll angusebn, wie die geangstigte Creatur, fcaumend por Furche, und boch graufam pormarts genötbigt, über die nach allen Seiten bin tiefgerrifine Klippenbobe fette, ftolperte, fturgte, und balb icon am Boben liegend, fich immer wieber emborraffte. Endlich an einem fenfrecht binuntergebenden Abhange glitt das Pferd aus, und ichos in die Siefe. hermann schloß entfest die Augen. und meinte, da er fie wieder aufthat, Werdinands Beiche unten zwischen bem fpipigen Geftein erbliden au muffen ; au feinem Ersbaunen aber fab er Diefen

unversehrt aus der Tiefe herauftlimmen, während bas Pferd unten lag und ächzte. Wahrscheinlich hatten ihn, bügellos geworden, die Gesträuche im Falle aufgehalten, während das Roß, in seiner ftärkeren Last von nichts gehemmt, unaushaltsam hinabstürzte.

Ohne seines beschädigten Thiers zu achten, trat der Knabe mit funkelnden Augen auf Hermann zu. Du bist bei ihr gewesen? Nicht? Wark Ou nicht bei ihr? Ihr seid einig! rief er mit von Zorn erstidter Stimme.

Beruhige Dich, versetzte hermann, Reiner von uns wird sie haben, sie entzieht sich uns Beiben.

Du lügst! rief Ferdinand. Habe ich je zu ihr gedurft? Schreckte sie mich nicht immer von den Hügeln mit einem Blide zurud, vor dem Reiner Stand halten kann? Mit dem Blide aus den großen, glänzenden Augen, die ich blind kuffen möchte, daß sie sich von mir leiten lassen müßte, wohin ich wollte. Aber Du sollst das nicht so ungestraft thun, Du sollst sie nicht haben, und müßte ich Dir's in Deinem Blute verbieten.

Dazu kann Rath werden, versetzte Hermann mit kaltem Spott. Ich habe ein Paar gezogner Eutticher Pistolen zu Hause. Komm mit, wir wollen laben, das Maaß nehmen, und wer den Andern todtschießt, der nehme Cornelien hin.

Sacht! rief Ferdinand, indem er sich einige Schritte zurückzog. Mit Dir mich zu schießen, ist mein einziger Bunsch, aber erst will ich es vom alten Rammerjäger lernen, den ich hier im Gebirg ausfindig machte, und wann ich ein Kartenblatt im Fallen treffe, dann sollst Du mir schon Redestehn.

Recht, sagte Hermann, Du bist ein achter Rausmannssohn, willst eine sichre Speculation auch auf Deines Gegners Tod machen. Nun so lerne das Schießen von Deinem alten Rammerjäger, und wenn Du es kannst, wollen wir uns weiter sprechen.

Er ging. Der Anabe blieb auf den Felfen gurud und überließ sich gang der Raserei wuthender Eifersucht. Mehrere Tage lang blieb er unsichtbar.

Hermann fam in später Racht erst wieder heim. Er warf sich auf sein Lager, drückte das Haupt in die Riffen, und versuchte zu schlafen, jedoch vergebens.

Welche traurige Tage er nach diesem verlebte, wird Jeder mitgufühlen wissen, ber die Gewalt

reiner Empfindung kennt. Kein wildes Verlangen zog ihn nach Cornelien, es war das lauterste Vewußtseyn, daß er in ihr einen Halt für sein zersstreutes, zweckloses Leben sinden werde, und darin war er nun so schwerzlich, und wie es schien, für immer gestört. Was sie zu ihrem Verhalten beswege, war ihm unerklärlich. Er suchte nach gesteimen Gründen, und der offendare, welcher vielzleicht Alles aufgehellt hätte, blieb ihm verhüsst.

Den Oheim sprach er nur noch einmal an der Hügelgruft der Tante. Der alte Mann war über den eigenmächtigen Schritt Hermanns sehr verstrießlich, und seine Stimmung mochte durch die Besorgniß über das wilde Herumtreiben Ferdinands nur noch übler geworden senn. Er barg dem Neffen seine Erbittrung nicht, und dieser hatte alle Selbstbeherrschung, welche ihm die Rücksicht auf Alter und Verhältniß zur Pflicht machte, nöthig, um nicht einen schlimmen Auftritt herbeizusühren.

Du hast das gute Rind erschredt, das war nicht recht, nicht löblich! rief der Obeim. Vor meinem unstanigen Rnaben habe ich sie geborgen, nun kommt ein andrer Störenfried, der auf ihre Rube einstürmt! Wie kannst Du Dich rechtfertisgen, ja, wie willst Du Dich nur entschuldigen?

Sie fennen meine Absichten, verfette hermann gelaffen, und in ihnen liegt meine Rechtfertigung.

Und warst Du der Mann, sie zu realistren ? fragte der Dheim. Weißt Du, wer Du bist, wem Du angeborft? Baft Du eine Familie? Es besteht Alles in der Welt nur durch Ordnung, Baublichfeit, Bürgertugend; wer dagegen angeht, ift mir verhaßt, er fei, mer er wolle. Mit Ghren babe ich mein Saus auferbaut, zu dem ich Cornelien rechne, unfern Rreis bat nie eine vornehme Gunbe, nie die Leichtfertigfeit eines großen Berrn befledt; ftill und fleißig, mäßig und nüchtern baben wir unfre Tage hingearbeitet , das Unfrige vermehrt. In diesem Lebensgange will ich, bis ich bier an der Seite meiner guten Frau rube, verbleiben, und bin entschlossen, von dem, mas mir lieb ift, alle Abentheurer, Mußigganger und Blendlinge fern zu halten, beren Rabe uns Undern boch nur Schaden, Auflösung und Glend aller Art bringt.

Ihre Bormurfe find gum Theil ungerecht, gum Theil verstebe ich fie nicht einmal, erwiderte Bermann. Wohl Dir, wenn Du mich nicht verstehst; lies die Brieftasche, da wirst Du erfahren, was ich meine! rief der Oheim, und stieg in sein Wägelschen, welches die Burschen herangefahren hatten. Das Wägelchen seize sich in Bewegung, ohne daß der Oheim zu hermann ein Wort des Abschieds gesprochen hatte.

Dieser blieb auf einem Steine figen, und sah in dumpfer Betäubung den Arbeitern zu, welche das Grabgewölbe austieften. Sein Herz zerriffen taufend widrige Empfindungen, daß Alles, was so freundlich sich anzulassen geschienen hatte, nun so hart sich löste.

Er fühlte seine Schulter angerührt und wenbete sich. Theophilie stand hinter ihm. Es ist sonst meine Art nicht, diese Region zu besuchen, sagte sie, aber da ich vom Thale aus Sie hier so traurig sigen sah, und den Wortwechsel mit dem Oheim gehört hatte, so trieb mich die Neugierde her. Was hat es mit ihm gegeben?

Er beschalt mich ohne Grund, und hielt eine Sobrede der Burgertugend, von der ich die Bers anlassung bei dieser Gelegenheit, und an diesem Orte nicht einzusehen vermag, sagte Hermann.

Bürgertugend! rief Theophilie spöttisch. Und fühlt er sich denn so sicher, der ehrenfeste, tugendbelobte Bürgersmann? Es ist ein eignes Gesühl, eine frohe Genugthuung, seinen Feind in der Gewalt zu haben. Denn es kostet mich nur e in Wort, so fällt dieser ausgespreizte Bürgerstolz, dieses Prunken mit unbesteckter Häuslichkeit zusammen, wie ein Kartenhaus.

Sie wollte fich rasch entsernen, und schien zu bereun, was sie gesagt hatte. Hermann hielt sie zurück. Abermals vernehme ich Reden aus Ihrem Munde, welche mir in Zusammenhange mit Entdeschungen der Mitternacht zu stehn scheinen, sagte er. Entweder lehren Sie mich diese vergessen, oder geben Sie mir das volle, wenn auch schreckliche Licht.

Sie stutte. Er erzählte ihr, was er in tiefer Nacht von ihren unbewußtplaudernden Lippen ers horcht hatte. Ihre leichtfertige Natur brach in ein herzliches Gelächter aus. Nun, rief sie, da sieht man, daß es sogar gefährlich ist, einen Mann im Sarge neben sich liegen zu haben! Was für schönes Zeug hätten Sie da von mir erfahren können! Also ich spreche im Schlase, das ist etwas,

was ich noch nicht wußte, und was mich bestim= men wird, in Zukunft beim Schlafengehn ein Pa= pagenoschloß auf den Mund zu legen, denn nicht immer möchte man so biscrete Wandnachbarn haben.

Er unterbrach diese Reden mit heftigeindrins genden Erkundigungen. Lassen Sie es doch gut senn, versetzte sie, begnügen Sie sich mit dem, was Sie hörten.

Nein! rief er. Es ist unstre Natur, daß wir Alles zu ergründen streben bis auf den letzten Schauer des Abgrunds. Es betrifft meine Familie, Sie sind mir die Aufschlüsse, welche ich begehre, schuldig.

Ungestümer Mensch! Hätten Sie meinen Schlaf nicht belauscht, so erführen Sie doch nichts. — Hören Sie denn; die Arbeiter haben Feierabend gemacht, wir sind allein. Ihr Oheim thut nicht wohl, sich an dieser Stelle mit seiner Familienehre zu brüsten, und lächerlich ist es, daß er hier, hier oben ein Monument ehelicher Liebe und Treue mit so vielem Auswande in Erz und Marmor prunken lassen will, denn hier, gerade hier war es, wo die zärtliche Gattin in linder lauer Mondnacht mit meinem Bruder die ersten leidenschaftlichen Schwüre

wechselte, und deshalb hatte die Frau den Ort so lieb; er erinnerte sie an die glübende Stunde, welche die verbotne Wonne ihres sonst armen und traurigen Lebens schuf.

hermann lag mit bem Gefichte auf ber Lebne des Stuble. Theophilie fubr fort: Die Tante batte in halber Rindheit ben Dheim heirathen muffen. Sie mar ein lebhaftes Madden voll Feuer und Einbildungsfraft gemesen. Run, mas einem folden Geschöpfe dieser Berr Gemahl bieten fonnte, vermogen Sie einzusehn. Sie bat mir nachmals, als ich ihre und ihres Berhaltniffes Bertraute geworben mar, gestanden, daß sie unter ben Comtoirbuchern und Rablbrettern bes rechnenden Cheberen oft bem Gelbstmorde nabe gemesen sei. Mein Bruder trat mit Ihrem Obeim in Verbinbung, er bemerfte die junge, in ihrem Darben angiebende Frau, und von dem Augenblide an war die Sache zwischen ihnen entschieden. Ihm wiberstand zu feiner Zeit fein weibliches Berg, er gab ibren Lippen freilich eine andre Speise als ber qute Commercienrath, und rubrend ift es mir gemefen, wie fie mir noch auf ihrem Sterbebette, ungeachtet aller Gewiffensfcrupel, die ich ihr nicht

ausreden konnte, klagte, sie werde, wenn sie noch einmal anfinge zu leben, dieser Liebe sich dennoch wieder ergeben mussen.

Mein Bruder widmete ibr die beftigste Leidenschaft; es mar bas lette Auflodern feiner Ratur, die sich noch einmal in ihrer ganzen Flammenpracht zeigen wollte, bevor fie erlosch. Er dachte auf Entführung, fie follte fich icheiden laffen, und als Diese Buniche an ben Bedenken der Tante, welche ibren Ruf über Alles ichatte, icheiterten, fturmte er seinen Rummer und Verdruß in der unbandigsten Verschwendung aus. Der Obeim mochte mit stiller Schabenfreude gufebn, wie mein Bruder fich ibm rudfichtelos in den gefährlichsten Verschreibungen hingab, er mußte nicht, welch eine Unrube es war, die feinen Schuldner trieb, die unerfchwinglichsten Zinsen zuzusagen, und wie der Graf fich benn doch anderweit im Sause des Burgers ent= ichädiate.

So gewann Ihr Oheim Geld und kand, und verlor die Frau. Mir, die ich ihn seit dem Besginne dieser Dinge berzlich haßte, war es recht ersquidlich, zu sehen, wie der Mann, welcher sonst das Gräschen wachsen hörte und die Sonnenstäubs

den gablte, in Betreff ber nachften Ungelegenbeis ten taub und blind mar. Geine Reigung gu ber Tante wuchs, je weiter biefe in ihrem Bergen von ibm hinwegtrat, wobei er, acht fpiegburgerlich, auf alle die Reichen der Entfremdung, welche einem fundigen Auge nur zu offenbar maren, durchaus nicht achtete, sondern vermuthlich meinte, fie muffe ibn . weil fie fein angetrautes Beib fei . auch lieben. 218 nun endlich nach langem Soffen und Barren ein Sobnlein erschien. Da mar bes Ramis liengluds fein Maag und Riel. Es tommt Alles au feinem Gleichgewichte, und ju feiner Vergeltung; biese Erfahrung troftet Ginen, wenn man bem Berlaufe der Sachen in der Belt gufehn muß, obne gludlich geworden zu fenn. Meinen Bruder richtete die Thorbeit für die icone Raufmannsfrau vollends ju Grunde, und sein Berderber handelte fich von ihm die Schande ein. Denn felbit die Cession, womit Ihr Dheim unfre Bermandten angftiget, ift doch nur ein Denkmal der Unebre. Julius wollte auf fein Rind, auf das Rind feiner beimlichen Entzüdungen, Die Ansprüche auf Die Standesherrschaft übertragen, und defibalb stellte er jene Acte bem Titularvater aus.

hermann fuhr heftig auf. Das ift nicht mahr! rief er, fich felbst vergessend, aus.

Ei, Ei, mein herr, versetze Theophilie, eine Lügnerin nannte mich bis jest noch Niemand. Ich versichre Sie, Ihr Oheim hat so wenig Antheil an seinem sogenannten Sohne Ferdinand, als ich an den Bergwerken von Peru. Wollen Sie mir nicht glauben, so lesen Sie die Liebesbriese meines Brusbers und Ihrer Tante, welche sich in meinem Geswahrsam besinden, und Alles, was ich Ihnen erztählen mußte, mit vielen schwärmerischen Austrussungen bestätigen. Sind Sie noch so jung, zu glauben, daß ein Paar Verliebter sich auf die Länge damit begnügt, in den Wond zu sehen, oder Verzegismeinnicht am Bache zu pflücken?

Die Briefe! rief hermann. Das also waren die Briefe, wovon die unglückliche Frau im Försterhause auf ihrem Krankenlager so ängsklich phantastre! Ich bitte Sie um Alles in der Welt, versnichten Sie diese Urkunden der strässlichsten Verirung, lassen Sie sich von Ihrer Leidenschaftlichkeit gegen meinem Oheim nicht hinreißen, und schonen Sie das Andenken Ihres Bruders, einer Frau, welche Sie ja selbst Ihre Freundin nannten!

Sie wollte fich feinem Undringen entziehn, und meinte, es sei immer gut, die Baffen in ber Sand zu behalten. Allein er ließ nicht ab, er wußte so gutmuthig zu fleben, und ihr Berg, welches im Grunde nicht schlecht war, fo in Bewegung gu feten, dag fle endlich mit dem Ausrufe: Sie find ein Narr! nachgab. Er durfte fie in ihre Bobnung begleiten, wo Beibe ein Raminfeuer entzundeten, und mehrere Dadete Briefe und Billette auf buntem ober goldgerandertem Papier, aus welchem Loden, getrodnete Blumen und Bandichleifen in nicht geringer Angabl berausfielen, den Flammen opferten. Als das erfte Padet verbrannt mar, batte zwar Theophilie Reue verspurt, und die übris gen vor der Vernichtung bewahren wollen, allein sein Gifer flegte über fle, und da er von ibr gulett nach manchem weigernden Worte das feierliche Berfprechen erhielt, nie ihre Runde von biefen gebeimen Sunden gegen den Dheim benuten zu wollen, so schien beffen Rube wenigstons fur Diefe Welt gefichert ju fenn.

## Siebentes Capitel.

hermanns erfter Gang nach der Rudfebr in die Stadt war zu Wilhelmi. In seinem Quartiere borte er, daß der Freund gur Mener in das Saus gezogen sei. Dort vernahm er von einem Bedienten einen abermals erfolgten Wechsel der Bohnung. Bestürzt meinte er icon, dag fich auch hier unangenehme Dinge ereignet haben möchten, als er Madame Meper im Gespräch mit einigen Sandelsleuten die Treppe herabfommen fab. Es wurden Bestellungen gegeben, und die Dame fchien in diese Geschäfte so vertieft zu senn, dag fie felbst ber Unwesenheit Bermanns eben feine Aufmertfamfeit widmete. Sie rief ibm flüchtig die jeBige Bohnung Wilhelmis ju, und fagte bescheiden errothend, daß unter den eingetretnen Berbaltniffen eine furze Trennung ichidlich gewesen mare, und bag ihm ber Freund viel zu ergablen haben murde.

Im neuen Quartiere fand er Wishelmi ebemfalls nicht. Um die Zeit hinzubringen, begab er
sich nach einem öffentlichen Garten, wo er hossen
durfte, Bekannte zu treffen. Einer derselben, ein Hausstreund der Madame Meper, und einer der Spottvögel, nahm ihn sogleich bei Seite, und
fragte ihn, ob er die Neuigkeit des Tages schon
kenne? Ohne seine Antwort zu erwarten, suhr er
fort: Saturn und Pallas sind in Conjunction getreten, Wilhelmi und die Neper haben sich verlobt.

Richts hatte ihn mehr überraschen können, als diese Nachricht, die bei Wilhelmi's krittelndem Sinne und der von Madame Meyer oft ausgesprochnen Sheschene auch wirklich sehr auffallend war. Er fragte den Spötter nach der Zeit und dem Einbergange dieses Borfalls, worauf er eine Stadtund Tagesgeschichte zu hören bekam, von welcher wir freilich nicht wissen, wie viel davon der Wahrsheit und wie viel der Lästrung angehörte.

Unfre Freunde, berichtete ber Spötter, find unter lauter Kunstbestrebungen auf den Weg der Ratur gerathen. Schon lange hatten wir eine Annäherung zwischen Beiden bemerkt; die Vereinis

Digitized by Google

gung der Hälften des Sanct Stephansbildes mochte die der Herzen gewaltsam nach sich ziehn, aber den eigentlichen Ausschlag gab doch ein versehltes Fest zu Ehren des Byzantinischen Styls.

Wie foll ich das verstehn? fragte hermann.

Sie wissen, versetzte der Spötter, daß die Meyer mit fester Treue an jenen langen spinnenbeinigen Gestalten, an den gebräunten Schwarten und glitzernden Goldgründen hangen geblieben ist, welche die übrige Welt nun auch schon wieder zu ermüden beginnen. Das wissen Sie aber nicht, und wir wußten es auch nicht, daß sie im Stillen beschlossen hatte, das Ihrige werkhätig zur Auserweckung dieses kindlichen Styls beizutragen.

Eines Tages, furz nach Ihrer Abreise, erhielten die nächsten Freunde des Hauses Einladungen zu einem Frühlluce. Sie waren nicht formlich, sondern den Eine sollte dem Andern wissen lassen, daß, wenn man sich von Ohngefähr zu der und der Stunde einfände, man willsommen senn würde. Wir schlossen aus diesen Anstalten zu einer Vereinigung durch Jufall, daß etwas Besondres im Werfe senn musse, und versehlten nicht, uns sämmtlich einzustellen.

In einem Borgemache trafen wir Bilbelmi, ber uns unter allerhand Gesprächen bort gurudbielt. bann wie zufällig die Thur öffnete, und uns in die Capelle führte, wo uns denn durch Rufall der Anblid eines lebenden Bilbes mard. Die Meper ftand nämlich, durch Diadem, gescheiteltes Saar und Altdeutsches Gewand der beiligen Glifabeth verähnlicht, in einer Blende, ju welcher Stufen emporführten, und reichte aus einem Rorbe, den ein schöner Knabe ibr vorhielt, Semmeln und Beden an arme Leute, welche von ben Stufen oder von dem Fußboden der Capelle in mannigfaltigen Stellungen zu ihr emporfahn. Dienstmägde in ansprechender Rleidung vollendeten die Gruppe, welche wirklich ein recht artiges Tableau bildete. Die Zofen verriethen durch ihr Blinzeln, daß fie uns mohl bemerften, mabrend bie Meper mit niedergeschlagnen Wimpern that, als habe fie unser leises Gintreten nicht mabrgenommen, und durch Bablen und Verwerfen der Egwaaren im Rorbe die armen Leute in ihren Stellungen festzubalten mußte.

Endlich mußte man uns aber boch feben, und nun lofte fich bas lebende Bilb fcnell auf. Die

beilige Elisabeth kam, auscheinend überrascht, von den Stufen herab, bewillkommte uns höslichst, der Junge mit dem Brodkorbe lief davon, ihm folgten die armen Leute, und auch die Dienstmägde verloren sich still durch Seitenthüren.

Man fervirte uns hierauf in der Capelle Chocolade und Liqueur, doch wußte die Meyer das Gespräch durchaus in einer religiös zemüthvollen Schwingung zu erhalten, wobei ihr Wilhelmi trefflich secundirte. Nur die Vertrautesten des Hauses waren eingeladen worden; die Gesellschaft betrug nicht über zehn Personen.

Wie gewöhnlich, wurde nur von Kunst gesprochen. Die Meyer äußerte fromm-seuszend den oft vorgetragnen Wunsch, daß die Waler sich doch nur alle erst zu jener ältesten kindlichsten Auffassung zurückwenden möchten, durch welche allein das Höchste und Tiefste darzustellen sei.

Das Letztere wurde ihr zwar in diesem zu gefälliger Nachgiebigkeit eingewöhnten Kreise einstimmig zugestanden, dagegen erhoben sich bescheidne Zweisel, ob jene alte Kunst mit Stud wieder herauszubeschwören sei. Wan hat doch nun einmal Jahrhunderte hindurch seinen Blid für die menschliche Gestalt, wie sie ist, und für die übrigen Dinge, wie sie wirklich erscheinen, geöffnet, sagten Einige. Wie sollte man also die Augen wieder verschließen können, und den Menschen zumuthen dürfen, anstatt der Nuskel eine Linie, gewissermaßen eine Chiffre anstatt des verständlich ausgesschriebnen Worts anzunehmen.

Da diese Sate, welche in mannichfachen Rutzanwendungen erläutert wurden, den gefunden Menschenverstand für sich hatten, so trieben sie unfre gute Wirthin etwas in die Enge.

Sie warf einen ängstlichen Blid auf Wilhelmi, ber benn auch die Stimme erhob und sich also vernehmen ließ:

Die Kunft, sagte er, sieht wohl nie die Dinge, wie sie sind, hat sie nie so gesehn, und noch weniger in ihrer Reinbeit jemals versucht, sie so nachzubilden. Wollte man dies annehmen, so käme man auf jenes System von der Nachahmung der Ratur zurück, welches denn wieder den Gemälden den höchsten Werth beilegen würde, in welchen sich die getreuste Abschrift der menschlichen Haut mit allen Haaren, Wälern, Warzen und Schrunden

zeigt. Diese Wahnmeinungen sind aber abgethan, und man braucht sie kaum noch zu bestreiten.

Aber was sieht denn die Kunst, und was vers sucht sie darzustellen? fragte Jemand.

Den Geift in der Natur, versette Bilbelmi, oder vielmehr die Form, welche der jedesmaligen Evolution des Geistes draugen in der Welt der Erscheinungen entspricht. Die Runft ift geistiger Abfunft, fie ericheint immer im Gefolge irgend einer großen religiösen, philosophischen oder poetischen Bewegung, felten mit ihr zugleich, meistentheils etwas nach ibr. Go ichuf Phibias in seinem erbaben - ftrengen Style gemiffermagen noch einmal die ernsten Betrachtungen des Thales und der Pothagoraer aus, welche diefer Kunftepoche vorangegans gen waren, fo waren die fpateren ichonen und ans muthigen Werfe Nachflange der allgemeinen Beistesbluthe ber Griechen, in welcher die reichste Mannichfaltigfeit nur die einfachste Sarmonie um= fleidete.

Un um nun auf unfre byzantinischen Bilder zu kommen, so sehe ich in ihren steifen, schmalen, langen Gestalten, in ihrer symmetrischen Anordnung keinesweges eine so unschuldige Kindlichkeit,

die nicht weiß, was sie will und erstreben möchte. Vielmehr erscheint mir bier auf der Bolgtafel und in Narben Dieselbe Richtung, welche fich furt que por auf dem reingeistigen Relde ber Scholastif veroffenbart batte. Das Christenthum batte Die Belt von Grund aus umgefehrt, und ber menschlichen Seele ein Gebiet eröffnet, auf welchem fie fic nur tappend bewegte. Durch die Scholastif suchte fie fich zu prientiren, das schwankende Göttliche auf die Westigkeit des Begriffs gu bringen, bas unerflarbar = Gine durch die Entgegensetzungen ber Dialeftif dem Berftande anzunähern. Die erfte Runftform, welche nach ber Scholaftif, und gum Theil noch gleichzeitig mit den späteren Entwicklungen derfelben durch Occam, auftrat, zeigt nun alle diese Glemente vereinigt, und qualeich das Chrmurbige, wie das Subtile und Durftige jener Richtung. Sang bewußt, mathematisch = streng, nicht etwa schwach = gemuthlich bildet der Kirchenglaube die Grundlage der Werke, von diesem gehn fie aus; in der Steifheit und Magerfeit ber Formen erscheint ber Begriff, und in der symmetrischen Anordnung die Dialektif, furg jene Bilder find nichts als gemalte Scholastif.

Diefe verfiel, der Glaube verlor von feiner Strenge, ber Geift suchte in Freiheit fein Biel, und fonnte auf biefem Wege ber gangen Fulle ber Realitaten nicht entbehren. Wieder treu diesem Vorgange schreitet die Runft der Periode nach, von welcher Cimabue und Giptto die Anführer find. Strengfirchliche tritt mehr und mehr gurud, Da= ria wird ein schönes, wunderbares Beib, Christus ein begeisterter Lebrer, statt ber symmetrischen bildet sich die dramatische Gruppe aus, und wenn die Maler nun allerdings Musteln statt der parallelen und triangulairen Linien malen, fo find es boch Muskeln in Sandlung, mithin nur Trager einer geistigen Bewegung. Auch bier ist es nicht die sinnliche Natur, welche gesucht wird, sondern ber Geist spiegelt in ihr, welche alle Bilber wiebergiebt, nur feine eigne Emancipation ab.

Jene Periode erreicht ihren Gipfel und stirbt barauf in franken Zuckungen nach und nach ab. Die Symptome des Verfalls sind trodne Empirie, wollustiger Materialismus, kokettirende Selbstsucht. Alle diese Uebel hat die Kunst mitgelitten.

Wir find nun auf dem Punkte angelangt, wo wir uns von geistiger Schwelgerei übersättigt fuh-

len, bas beftigfte Bedürfnif nach einem Oberften, Leitenben empfinden, und uns felbit einen gewiffen Schematismus gefallen laffen wurden, wenn er nur dabin führte, in unfre Unordnung Ordnung su bringen. 3ch frage: Liegen einer folden Stimmung die freien, finnlichglangenben Runftwerfe nas be? Bird uns aus ben fliegenben Gewandern, aus dem gefälligen Raltemwurfe, und ben runden Gliedern und Kormen nicht immer eine gewisse Leere und Ralte entgegenhauchen ? Birb unfer nach ber Ginbeit ber Regel fcmachtenber Beift nicht eine innigere Bablverwandtichaft mit ben alten ftrengen, fymbolifchen Bilbern empfinden ? - Und in diefem Ginne muß ich unfrer Freundin vollfommen Recht geben, und wenigstens meines Zbeils auch fo viel behaupten, bag wenn in unfrer Beit eine eigentlich große Aunst entstände (was ich aber aus vielen Grunden für mehr als zweifelhaft balte) biese mit ber sogenannten bnzantinischen eine starfe Aebnlichkeit baben müßte.

Diese Rede, welche manchen Biberspruch fand, wurde von Bilhelmi mit so geschidten und glanz zenden Wendungen versochten, daß er endlich alle Opponenten zum Schweigen brachte. Die Meper

genoß ihren Triumph, und holte leise ein Paar und noch unbekannte Tästein herbei, von welchen allerhand heilige Gestalten, so schmal, als man sie nur verlangen konnte, auf Goldgründen die Besschauer ansahn. Eine allgemeine Erbauung griff um sich; man fragte die Besitzerin, aus welchem Rloster diese Schätze herrührten, welche jeder answesende Kenner unbedenklich dem dreizehnten Jahr-hundert zuschrieb.

Unfre Wirthin lächelte und sagte: Freund Wilhelmi zweiselt an dem Ausblühn einer großen Kunst unter und, soviel ist aber gewiß, daß es Gemüther heut zu Tage giebt, in welchen die ganze Begeisterung jener alten Weister schlummert. Ja, meine Freunde, diese Taseln, von welchen Sie glauben, sie seien ein halbes Jahrtausend alt, sind vor noch nicht zwei Monaten, und hier in meinem Hause gemalt.

Sie weidete sich an dem Erstaunen der Gesellschaft, und fuhr fort: Ich halte einen frommen Jüngling bei mir verborgen, welcher diese Bilder versertigt hat. Durch Zusall machte ich seine Bestanntschaft, und fühlte mich verpflichtet, ihm fortzuhelsen, da ich sah, daß der Geist der Väter auf

ibm rube. Roch Mehreres als biefes bat er bereits geliefert. 3ch febe 3hr Erstaunen über bas wundersame Talent, und da wir so freundlich beifammen find, so erlauben Sie mir, ibn unter 36nen einzuführen, Ihrer buld und Gunft ibn gu vertrauen. Gewiß, Sie werden ihn lieben und fordern, wie ich. Gegenwärtig malt er an einem Beilande, mit myftisch geschlitten Angen, welcher die Welt fegnet, überaus abnlich einem lieben Bilde, deffen ich mich aus einer Bobmischen Kirche erinnre. Wenn es Ihnen eben fo viele Freude macht, wie mir, bas stille Beben bes Genius ju belauschen, fo folgen Sie mir, ju jenem Schiebefensterchen, durch welches ich oft Stunden lang, von ihm unbemerft, in feine ftille Berfftatt blide, und meinem Angelo, (benn so nenne ich ihn wegen feines engelreinen Gemuths) gufebe.

Wir erhoben uns, und zufällig war ich in dem Juge nach dem Schiebefenster der Vorderste. Ich schob sacht das Vorhängelchen von den Scheiben hinweg, und sah in die Werkstatt des jungen Byzgantiners. Hier bekam ich aber etwas zu schauen, worauf ich keinesweges gefaßt war, und welches mir zugleich bewies, daß unste Zeit wenigstens

noch zwischen der Sehnsucht nach dem Symbolischen und dem Berlangen nach sinnlicher Naturwahrheit sich schwankend mitten inne hält. In der Werkstatt lag nämlich auf einem dunkelrothen Teppich, der über ein Ruhebett gebreitet war, ein schwies Mädschen, in dem Zustande, wie sie Gott der Herr erschaffen, und in der Stellung der Dange oder Leda; denn der Einzelheiten erinnre ich mich so genau nicht mehr. Der Byzantiner stand neben ihr, mit Kohle und Walerstod bewassnet, und rückte an ihren Gliedmaaßen, um die Stellung noch natürlicher zu machen.

Ich hütete mich wohl, meine Ueberraschung laut werden zu lassen, sondern trat, nachdem ich einige Secunden dieser keinesweges unerfreulichen Ansschauung genossen, still zurück. Nach mir gelangte ein Pietist zum Schiebefenster, welcher in ein Gebetzbuch geschrieben hatte, er bezeuge mit seinerhand, daß der herr an ihm ein Zeichen gesetzt habe. Dieser sagte auch kein Wort, sondern seufzte nur nachdrücklich, umd zog dann den Kopf, scheinbar nicht ohne Widersstreben, hinweg. Bis dahin war Alles leidlich gesgangen; nun aber wollte eine alte Dame das Wesben des Genuis sehen, legte Augen und Nase dicht

an das Glas, fuhr aber dann mit einem fürchterlich zu nennenden Geschrei zurud. Dieß hörten
ber Byzantiner und die Nackte; sie saben die fremben Zuschauer hinter den Glasscheiben. Roth und
sprachlos stand der junge Mann da, stampfte mit
ben Füßen, und hielt den Malerstod gleichsam drobend in die Luft; das arme Geschöpf schlüpfte
hinter die Staffelei, welche sie nicht ganz verdedte.

Die Wirfung Diefes fo gang unerwarteten Ereignifies war außerordentlich. Wir jüngeren Leute saben verlegen por uns bin, und thaten, als ob wir uns ichamten, ber Pietist faltete die Bande und blidte gen himmel, die alte Dame eiferte gegen die Meper, welche, durch einen flüchtigen Blid in die Werkstatt auch von dem Unbeil in Renntnig gefett, wie vernichtet dastand, und fich auf Bils beimi lebnte. Umsonft war deffen Troftspruch. daß es ja nur ein Modell fei, fie flufterte ibm unter gornigen Thranen gu, er folle ben sittenlosen beuchler auf ber Stelle aus dem Sause ichaffen. Einige junge Madden, welche fich im Ruge verspatet batten, und nun neugierig berandringen wollten, murben von ber alten Dame mit ber Eroffnung, daß eine Fledermaus dort umberschwirre,

die fich ihnen leicht in die Haare setzen konne, zu= rudgehalten.

Nachdem Wilhelmi seinen ftrengen Auftrag in der Stille ausgeführt hatte, und wir wieder gu unsern Seffeln in der Runft = Capelle gelangt maren, fühlten wir wohl, daß fernere gesellschaftliche Freuden schwerlich gerathen möchten, und wollten uns in schicklicher Beise entfernen. Leider aber batte bie Mener einen fremden durchreisenden berühmten Runftler auf ihren Bnzantiner bitten laffen, zu beffen Beröffentlichung und Rubm ber Tag ausdrudlich von ihr bestimmt worden war. Dief erfuhren wir durch einige Reden Wilhelmi's. als wir der beim Abschiede empfangnen Ginladung uns entziehen wollten. Unter folden Umständen mare ein Außenbleiben unboflich gewesen, und fo stellten wir uns benn fammtlich, mit Ausnahme ber alten Dame, am Abend wieder ein, obgleich mir von einem Tage, der so quer begonnen batte, nichts Sutes abnte, und die verstörten Augen der Birthin zu erfennen gaben, daß ibr die bartefte Strafe lieber gewesen senn wurde, als eine gierliche, im beiligen Geist der Runft versammelte Gesellichaft.

Wir kamen in Zimmern zusammen, wo wir stüher nie waren empfangen worden, weit von der Sapelle und von den Sammlungen der alten Periode. Papiertapeten bekleideten die Wände, gleichsültige elegante Meubles standen umber. Nur ein Gemälde war vorhanden, das Bildniß des seligen Meper, im braunen Frack, von Weitsch gemalt. Es hing über dem Sopha; wie ich hörte, hatte der verstorbne Ebeherr diese Gemächer bewohnt.

Das Gespräch lahmte, und wurde eigentlich nur von dem fremden Künstler im Gange erhalten, den ein Kreis andächtiger Verehrer umgab. Er erzählte viel von seinen Reisen, von seinen Bekanntschaften mit Kaisern und Königen, wobei eine angenehme Selbstgefälligkeit zum Vorschein kam, die unter uns, wie Sie wissen, nie ihre Birkung versehlt. Seine beiden Knaben, junge muthwillige Eulenspiegel, trieben sich umher und verübten allerband Possen, welche die Zeit hindringen halfen. Zuletzt, und ziemlich spät, erschien unser Dichter, welcher sein neuerdings bedeutend angeschwollnes Manuscript mitbrachte und nach kurzer Beigerung sich bereitwillig sinden ließ, daraus die zuletzt ausgearbeiteten Cavitel vorzutragen.

Immermann's Epigonen. 3. Th.

Nun war er aber leiber an die Darstellung des fünfzehnten Jahrhunderts gerathen und hatte diesem wegen seiner Wichtigkeit die gründlichke Durchführung gewidmet. Besonders erschöpfend handelte er die Frage ab, ob die Kunst sener Zeisten und eine religiöse zu nennen sei? und hatte das Für und Wider nach allen Richtungen hin in seinen Versen versammelt.

Die Terzinen wälzten sich wie ein endloß fluthender Strom daher, eine Stunde nach der andern schlug, und noch war kein Ziel der Sache abzussehn. Ich betrachtete zu meiner Unterhaltung die Sesellschaft rings umber, und sah die verschiedenartigsten Versuche, sich durch tieses Athembolen, Rücken auf dem Stuhle, Spielen mit den Uhrstetten u. s. w. munter zu erhalten.

Nur die Höllenstrafen sind ewig, jede Vorlefung aber hört denn doch endlich auf. Der Runstdichter schloß und trocknete sich den Schweiß ab, wir durften uns von unsern Stühlen erheben und die abwesenden Lebensgeister wieder herbeirufen; die Meyer aber, welche vielleicht allein an dieser poetischen Leistung Behagen gefunden hatte, weil dieselbe sie über einen lästigen Abend hinwegbrachte, nothigte mit artiger Verbeugung in ein Rebenzimmer, wo und eine kalte Collation erwarten follte.

Ich hatte die Anaben des fremden Künstlers nach der ersten Lesekunde in das Nebenzimmer schleichen sehn, und die Glücklichen beneidet, weis die dort ruhig auf einem Sopha die Vorlesung verschlummern durften. Nicht ahnete ich, daß sie weit verhängnisvollere Absichten im Schilde führten und wirklich durchsesten.

Als wir nämlich das Rebenzimmer betraten, und die Wirthin uns mit dem verbindlichen: Wenn es Ihnen gefällig wäre ... zu Tische wöthigte, seben wir zwar diesen, weißgedeckt, von Lampen beleuchtet, auch darauf verschiedne Schüsseln, Affletten und Fruchtförbe, alle diese Eßgeschirre aber durchaus leer und ihres Inhalts beraubt. Die Urheber des Raubes konnten nicht lange zweiselbaft bleiben, denn die beiden Anaben standen am Tische, beschäftigt, die letzten Reste der Consecte und Früchte zu verzehren. Bon den Salaten, Fleischschuitten und Cremen war keine Spur mehr zu erblicken. Sie hatten der That auch kein Dehl, denn auf die zornige Frage des Vaters, wie sie

sich das hätten unterstehn können, versetzten sie unbefangen, daß nach ihrer Meinung diese Sachen zum Essen hingesetzt worden, und daß sie hungrig gewesen wären. Unglaublich würde Ihnen diese Aufzehrung eines Abendessens für zwölf Personen durch zwei Knaben klingen, wenn Ihnen nicht die Frugalität unsrer Genüsse bekannt wäre.

Die arme Meyer dauerte mich. Es war viel zu fpät, um noch einen Ersat des verschwundnen Abendessens herbeischaffen zu können. Sie wollte über den Vorfall scherzen, aber es gelang ihr übel. Die Gesellschaft gab ihr die Versichrung, daß Niemand Appetit verspüre, aber wer hätte dieser Beshauptung nach so langwierigem Vorlesen Glauben geschenft?

Der Künstler, welcher die nächste Verpflichtung hatte, die Anwesenden für die durch die Gestässigkeit seiner Knaben erlittne Einduße zu entschäsdigen, fand sich am ersten zurecht und sagte: Wir haben hier leider erlebt, wie die Natur, aller Alesthetik spottend, in roher Weise ihren Weg geht. Angenehmer ist es, zu sehn, wie sie sich dem Zwange zum Trop, den ihr Narren anthun wollen, unaufhaltsam die Bahn bricht, und eine solche Ersah-

rung habe ich heute hier gemacht. Ich fand ein junges Talent, welches man von seinem Ziele abzuleiten gedachte, und welches sich dennoch zu dem machen wird, was es ist.

Als ich in den Morgenstunden aus den Fenftern meines Gafthofs fab, borte ich unten auf ber Strafe ein lautes Schluchzen. Gin junger Mensch stand vor der Pforte des Hauses und ließ einem Rummer, ber auch balb wie Born ausfab, auf folche ungegabmte Weise freien Lauf, obne ber Umstebenden zu achten. Die prachtige Gesichtsbilbung des Junglings, feine bobe Stirn, gebogne Rase, und das reich wallende haupthaar zogen mich an, ich ging hinunter, und fragte nach ber Urfache seiner Thränen. Anfangs wollte er mir nicht Rede ftebn; ich ließ jedoch nicht ab, nahm ibn mit auf mein Zimmer und brachte ibn dort jum Geständnig. Er fei ein armer Junge obne Eltern und Beschüter, ergablte er. Bon Rindbeit an habe er bie größte Luft gum Zeichnen gehabt, und Alles nachgeabmt, mas ihm zu Gesicht gefommen, Baume, Thiere, Golbaten. Niemand aber fei ibm behülflich gewesen, daß er etwas lernen konnen. Endlich babe fich eine reiche Dame feiner

angedommen; nun sei er in ihrem Sause untergekommen, wo er aber verborgen habe leben muffen. Die Dame habe ihm gesagt, er werde ein großer Mann werden, wenn er sich ganz nach gewissen Bildern richte, die sie ihm denn auch gezeigt habe.

Der Jüngling nannte diese Bilder in seiner Ratursprache Herrgötter mit Eiderenleibern, und ich wußte bald, woran ich war. Er beschrieb mir seine Pein, welche er empfunden, da er diese Missestalten nachbilden muffen, in so rührenden Wendungen, daß mein Antheil immer höher stieg.

Indessen, sagte er, habe er doch gemerkt, daß jene Herrgötter menschliche Körper vorstellen sollten, und da sei das brennendste Verlangen in ihm erregt, einen wirklichen natürlichen Leib in seiner wahren Sestalt zu erblicken. Zufällig habe er gebört, daß es Personen beider Geschlechter gebe, die sich wohl zu solchem Zwecke den Walern darliehen, und nun habe er nicht eher geruht, dis er des ersehnten Anblicks theilhaftig geworden sei. Da habe er denn etwas zu sehen besommen, worüber nichts in der Welt gehe; Segliches so ebenmässig, sein, rund und doch straff. All sein Taschengeld habe er nun auf Wodelle verwendet, deren verschiedne

Stellungen er in seinen heimlichsten Stunden, selig vor Vergnügen, abgezeichnet habe. Heute sei
er mit einer wahren Wollust bemüht gewesen, die
Glieder und Formen eines wunderschönen Mäddens auf das Papier zu übertragen, als er wahrgenommen, daß man ihn belausche. Es sei hierauf
ein großer Lärmen im Hause entstanden, und die
Dame habe ihm, als einem schlechten liederlichen
Menschen die Thüre weisen lassen. Außer sich vor Verger und Beschämung sei er nach dem Gasthose
gelausen, um sein Brod anderweit zu verdienen,
sei es auch durch Lausen und Packentragen für die
Reisenden.

Ich wollte den Namen jener guten Thörin wiffen, welcher es unbekannt zu fenn scheint, daß
man, um Menschen zu malen, ihre Gestalt kennen
lernen muß; mein junger Erisirter weigerte sich
aber, da er aus meinen Worten abnahm, wie ich
über den Vorfall denke, sie zu nennen, die immer,
so fügte er hinzu, seine Wohlthäterin bleibe. Durch
diesen Beweis von Zartsinn wurde er mir noch
lieber.

Ich ließ ihn feine Zeichnungen bringen, und hatte über ein urfraftiges Talent zu erstaunen,

welches in Gefahr gewesen war, durch verrückte Modethorheit, wenn nicht erstickt, doch aufgehalten zu werden. Roh und unsertig waren diese Sachen, das ist richtig, aber aus jedem Punkte, aus jeder Linie leuchtete ein so tiefer Sinn für die Natur, ein so reines Schönheitsgefühl hervor, daß ich wahrhaft in Erstaunen gesetzt ward.

Es versteht sich, daß ich ihn nicht hier lasse, sondern mit mir nehme, obgleich ich voraussehe, daß er mich in Aurzem überholen wird. — Wissen Sie vielleicht mir die alterthümelnde Beschüterin zu nennen? Denn ich muß ihr doch danken, daß ihre Kenntniß von dem Studiengange eines Malers mir zu dieser Bekanntschaft verholsen hat.

## Achtes Capitel.

Die letzte Frage und Aufforderung hörte die Mener nicht mehr. Sie hatte sich schon während der Erzählung, sobald deren traurige Beziehung klar ward, hochroth, eine Unpäßlichkeit vorschützend, still entfernt.

Unfre Gesichter können Sie sich benken. Der gute Künstler war ganz verwundert, daß seiner Geschichte nichts als ein dumpfes Schweigen folgete. Beim Nachhausegehn fragte er mich, ob er gegen Jemand verstoßen habe, worauf ich ihm verssetze, der ganze Tag sei nur ein Verstoß gewesen.

Kurz nach diesem unglücklichen Ausgange Byzantinischer Bestrebungen schickten die Meyer und Wilhelmi Berlobungskarten umber. Wir ersuhren, daß Wilhelmi nach ihrem Rückzuge aus der Gesellschaft ihr gefolgt sei, und sie auf dem Sopha liesgend, erschöpft und weinend, gefunden habe. Sein Herz war gegen die Leidende übergegangen, aus sansten Tröstungen hatte sich bald eine zärtliche Erklärung entwickelt. Da sie, zu beständigem Witthum entschlossen, dieser widerstanden hatte, soll er auf eine kluge Weise haben einsließen lassen, daß ein kunsktundiger Gemahl ihr gesagt haben würde, die Maler ständen nun einmal von nackten Mädchen nicht ab, und wer solches nicht ertragen könne, der müsse sie nicht in das Haus nehmen.

Da hat die Meyer auf einmal die ganze Mißslichkeit ihrer Stellung erkannt, hat eingesehen, daß eine gelehrte Frau, welche sich behaupten will, durchauß eines Satten bedarf, der seine Schulen durchgemacht hat; und aus diesen Gefühlen und Erwägungen ist das Bündniß erwachsen, worüber die Stadt beinahe eine ganze Woche zu reden hatte, welches aber jetzt über andre Dinge von Belang schon wieder vergessen worden ist.

Rur ungern hörte Hermann diese Erzählung mit an, welche ihm zwei Personen, denen er zusgethan war, in einem lächerlichen Lichte zeigte; indessen konte er der amermüdlichen Junge des Spotters nicht entrinnen.— Wie sie bemüht find,

fich Alles zu zersprechen, damit nur gar nichts übrig bleibe, woran Liebe und Verehrung haften kann! rief er, als er allein war, aus. Dieser Mensch nennt sich einen Fremd des Hauses und scheut sich nicht, mit der giftigsten Lästerung über die Herrin des Hauses herzufallen!

Er hatte vergessen, daß ein geheimer Sohn die Lebensluft der guten Gesellschaft ist, weil nur durch ihn das Gleichgewicht bewahrt wird, dessen sich jedes Mitglied bewußt senn muß, um zur Unsterhaltung beizutragen.

Nach manchen vergeblichen Gängen traf er endlich seinen Freund Wilhelmi, und wünschte ihm herzlich Glück. Mußte er auch über dessenschaften an seiner Verlobten hervorhob, welche diese wirklich nicht in ausnehmendem Grade besaß, so war in dessen Neußerungen doch so viel Empfundnes, so fühlte der Freund doch so tief das Glück, einem einsamen Leben zu entrinnen, daß er sich wahrhaft über dessen Schicksal freuen konnte. Selbst das Neußere Wilhelmis hatte der Bräutigamsstand verwandelt, seine Wangen waren rötter geworden, feine Augen lebhafter, und er fah wieder wie ein stattlicher Mann in den besten Jahren aus.

Auch Madame Meyer fand er vortheilhaft verändert. Sie war stiller und sinnender, trug sich nicht mehr soviel vor, redete auch mehr von den gewöhnlichen Dingen des Lebens, als von der Kunst. Die Capelle und die alterthümlichen Sammlungen waren geschlossen. Sie empfing ihre Freunde wirklich in den Zimmern, die der Spötter beschrieben hatte. Der Kreis ihrer Gesellschaft hatte sich verengt, und sie bekannte unsrem Freunde in einer traulichen Stunde, daß sie sich dabei wohler sühle.

Dagegen sagte ihm Wilhelmi, daß er nur die Hochzeit abwarten wolle, um dann die Vereinisgung, seiner Sammlungen mit denen seiner Frau vorzunehmen, und in das ganze Besithtum eine spstematische Ordnung zu bringen. Er fügte triumphirend hinzu, daß diese verbundnen Schäße von der Art seyn würden, um auch noch neben den Sammslungen des Staats die Ausmerksamkeit der Kenner und Liebhaber zu erregen.

Dein gutes Geschick hat freundlich für Dich gesorgt, versetzte hermann. Du wolltest Director bes Nationalmufäums werden, worin Du manchen Berdruß und Zwang würdest zu erdulden gehabt haben. Anstatt dessen macht Dich die Liebe zum Custos eines Privatcabinets, mit dem Du wirst schalten können, wie Du magst.

War es ihm von Herzen lieb, das Loos seiner Freunde auf so zuverlässige Art gesichert zu sehn, so konnte er sich doch eines stillen Neides nicht erwehren. Der Misanthrop, der Grillenhafte wird ohne sein Zuthun, aller Wahrscheinlichkeit zuwider, in den Hasen gesührt, während ich, der ich das Glück einsach und gerades Weges suche, plans und bahnlos mich von meinem Ziele fortschleudern lassen muß! rief er. Wo ist da noch Zusammenhang in der Welt, wenn Launen und Seltsamkeiten das Sute und Zweckmässige gebähren, dem wirklichsten Bedürfnisse aber sich grausam die Ersüllung versagt?

Er fühlte lauter Widersprüche in seinem Schicksale, und ein unbestimmtes Grauen vor der nächsten Zukunft überschlich ihn. Um Schutz gegen
sich und seine Gedanken zu finden, nahm er die Bibel zur Pand, welche aber hier, wie in jedem Falle einer aus dem Stegreife mit ihr gesuchten Bekanntschaft, dieselbe ablehnte und dem heftig Andringenden ein hartes, undeutsames Antlitzeigte. Von Johannen und Medon hörte er wenig. Sie hatte sich seit einiger Zeit sast ganz zurückgezogen und selbst den Umgang mit Madame Meyer ausgegeben: Er war, wie man sagte, von seinem Plane, zu reisen, abgegangen, und sollte sehr ernstbaft an einer staatswirthschaftlichen Schrift arbeisten. Hermann schob seinen Besuch von Tage zu Tage auf, obgleich ihn eine tiese Sympathie zu dem unglücklichen schönen Wesen hinschmeicheln wollte.

Das Musaum war jett der Sammelpunkt der feinen Welt geworden. Eines Tages traf Herswann dort den Prinzen, welchem er in Medonst Hause vorgestellt worden war, den Erzähler des Mondscheinmährchens. Er war so gefällig, sich seiner zu erinnern, und freute sich, ihn wieder zu sein. Man wollte hier wissen, sagte der Prinz, Sie würden nicht zurücklehren, Sie wären der Associa, Ihres Oheims in seinem Geschäfte geworden. — Die Welt, versehte Hermann, hat einen entschiednen Hang, uns Dinge anzudichten, welche gewöhnlich dem, was mir eigentlich thun und bez gebren, schnurstraß entgegen sind.

Das ist mahr, ermiderte der Prinz. Hierin zeigen sich die Menschen mahrhaft erfindungs

reich, und aus ben gewöhnlichsten Ropfen entspringen nicht felten die finnreichsten Mothen. Go bat man mich zum Beispiel - und ich wußte burchque nicht zu fagen, wodurch ich die Beranlaffung gegeben batte - ju einem begeisterten Berebrer oder gar Protector der bildenden Runfte gemacht. während ich mir bewußt bin, für fie eigentlich fein Auge zu besiten. Das Luftigite bei folden Gesellschaftsfabeln ift, daß man unversebens knb unmillführlich aus einem Objecte derfelben, ju ihrem Subjecte und Belben wird. Rach und nach verfammelte fich um mich allerband Gemaltes und Plastisches, ich übernahm das Patronat eines Bereins, und gebore ju den fleißigsten Besuchern diefer Sale, obgleich ich, die Babrheit gu gestehn, mehr der Menschen, welche fich bier einfinden, als der Gemälde wegen fomme.

Snädigster Pring, sagte Hermann höstlich, Sie werden heute auf Ihre eignen Unkosten gum Mährschendichter.

O nein, erwiderte der Prinz, und ich schätze mich deghalb nicht geringer, weil ich der Mode meine Neigung versage. Ein lebendiges Interesse kann nur an einer Sache sich entzünden, welche in ber Gegenwart fraftig wurzelt. Run aber febe ich an den Sandlungen ber Zeitgenoffen durchaus nichts für das Auge, mithin auch nichts für ben Pinsel oder Meißel. Wo die Canonen und die tactischen Bewegungen bas Schicksal ber Reiche entscheiden, giebt es feine Belbengruppen, wo die Predigt im Gottesdienste das Wort führt, feine Erscheinungen, mo die Leute bis gu den Schuftern und Schneidern binunter ben Frad tragen, fein Benre. Bas foll alfo entstehn? Entweder ein gefcmadvoller Eflekticismus, welcher niemals eine Epoche macht, oder ein romantisches Unbestimmtes; Versuche, der Poeffe nachzutreten, die in menigen Sahren ichon, wenn gewiffe momentane Stimmungen vorübergegangen fenn werden, unverftandlich fenn muffen.

Man darf sich ja nicht durch die jetige allgemeine Neigung zu diesen Dingen täuschen lassen. Ein Unterschied der modernen Zeit von der Grieschischen besteht darin, daß unter uns Neueren das wahrhaft geniale Schöne fast immer im Gegensape zu der herrschenden Stimmung erwächst, welche dagegen ihrerseits das als vorhanden zu präconistren pslegt, woran es ihr eben ganz gebricht. Das

gegen ging in jener glücklichen Griechischen Periode das besondre Genie der Rünstler aus dem allgemeinen Talente der Nation hervor. Um an einem Beispiele meine Meinung klar zu machen, so glaubten wir an Alopstock Oden, Bardieten und an den Nachahmungen derselben eine große vaterländische Poesie zu besitzen, und doch waren diese frostigen Exercitien am allersernsten von einer solchen. Nur eine Entwicklung der Schönheit sehe ich noch vor uns, nämlich die poetische; in der Dichtunst hat, wie ich glaube, Deutschland den Gipfel noch nicht erreicht.

Diese Meinung ist für die Poeten der Segenswart sehr tröstlich, sagte hermann. Um so trostlicher, als viele Stimmen das dichterische Element
der Zeit ganz läugnen wollen.

Ich rede nicht von einem Einzelnen, nicht von Individuen, erwiderte der Pring. Urtheile über Personen und Werke, deren Zeitgenosse man ist, sind meistens sehr mißlich. Meine hoffnung bezieht sich auf etwas Allgemeines. Nun ist es wohl klar, daß eine Periode, in welcher alle Schätze des Geistes gewaltsam aufgeregt worden sind, so daß sie gleichsam in das Freie sielen, von selbst

8

einen Fähigen hervorrufen muß, welcher sich dieses Reichthums bemächtigen wird. Diesem wird gerade der Mangel an äußerem plastischen Leben höchst förderlich senn, da unsrer Stimmung die desscriptive Poesse immer langweilig erscheint, und die Dichter dieser Jahrhunderte mit Glück nur das Innerliche, die bewegenden Ursachen der Dinge ergriffen haben.

hermann hatte nur aus schuldiger Rücksicht bem letten Theile dieser Auseinandersetzung zugeshört, denn eine unerwartete Erscheinung wendete seine Gedanken von den Reden des Prinzen ab. Zu der Flügelthure des Saals, in welchem sie standen, trat nämlich herein, abentheuerlich aufgeputt, im bunten Gewande, eine Gestalt, in welcher er nach kurzem Besinnen Flämmchen erkannte.

Flatternde Bander zierten Achseln und Schultern, Schmelzbesath säumte Busen und Leib, das furze Röcken war zackig ausgeschnitten, darunter saben rothstammige Strümpfe und goldne Schube hervor. Die schönen nackten Arme umschlossen an den Getenken Corallenschnüre, ein safrangelbes Bindentuch, welches sich durch ihre Locken zog, vollendete den fremdartigen Anblick.

Sie betrat den Saal mehr schwebend, als gebend, spielte mit einem Elsenbeinstäden, warf es empor, und fing es mit reizender Beugung des Arms wieder auf.

Ihr nach drang ein Schwarm verwunderlichgeschmüdter junger herrn; eine ältliche corpulente Figur mit kahlem Haupte, die Brille vor den Augen, bewegte sich mühsam hinterher. Flämmden scherzte und schäferte mit ihrer Begleitung, der ganze Zug rauschte an den Wänden umber, und auf die Semälde wurde wenig geachtet. Es war das Bild einer leichtsüßigen Nymphe, welche Satyrn und Faunen umspringen, und der Silen mit Anstrengung folgt.

Was ift Ihnen? fragte der Prinz Hermann, welcher ftarr nach Flämmchen hinfab. Diefer verssetzte, daß er ein Frauenzimmer bemerke, welches er früher sehr wohl gekannt habe.

Ach, unfre Herculanische Tängerin und junge Gnädige Frau dort, sagte der Prinz, der nun erst auf den Zug aufmerksam wurde. Ja, ich erinnre mich, von Ihrer Mentorschaft gehört und herzlich darüber gelacht zu haben. Nun, Ihre Erziehungsplane sind nicht geglückt, anstatt eines Kunstpro-

ducts hat Natur das wundersamste, entzückendste Geschöpf ausgebildet. Ich behaupte, wer sie tanzen gesehen, kann nie wieder ganz unglücklich wersden. Wäre ich ein Freund von Paradoxen, so würde ich sagen: Sie tanzt Geschichte, Fabel, Resligion, ihre begeisterten Wendungen und Stellungen weihen uns in die geheimsten Dinge ein. Unter uns muß ich Ihnen gestehen, daß jenes Mährchen, mit welchem ich in Medons Hause so viel Glück machte, nur der schwache Nachhall einer Pantomime war, durch die sie an einem unvergeslichen Mondabende meine Sinne außer Fassung geseht hatte!

Verzeihen Sie meinem Erstaunen, Enädigster Prinz, rief Hermann, wenn ich unbescheiden werbe, und mir eine Frage erlaube! Sie sprachen das Wort: Frau, aus. In welcher Verbindung steht dasselbe hier?

Der Prinz lachte und versetzte: In der natürlichsten von der Welt. Der narrische Domherr, mit dem wir manchen Scherz getrieben haben, entführte sie, um sie, es koste, was es wolle, zu seiner Frau zu machen, von der abgeschmacktesten Theorie beherrscht, die ihm ein Schalk in den Ropf gesetht hatte. Die Heirath kam wirklich in reißender Schnelligkeit zu Stande, und kurz darauf ftarb der Domherr, völlig beruhigt, wie man sagt, über seine Fortdauer nach dem Tode. Das junge Wittwenkind lebt nun, wenn sie nicht, wie jest, zu kurzem Besuche nach der Stadt kommt, auf der Billa ihres Eheherrn, wo sich die albernsten Vershältnisse angesponnen haben.

Er verbeugte sich gegen Hermann, und ging zu Flämmchen, die ihn mit zierlicher Begrüßung empfing. Der Prinz deutete nach Hermann hinüber, Flämmchen erblickte diesen, und die hellste Freude loderte über ihr Antlis. Er, etwas Auffallendes an diesem öffentlichen Orte besorgend, trat rasch durch eine Communicationsthüre in einen Borraum zuruck. Die Treppe hinunturgehend, flüchtete er sich zu den Antisen und Basen, welche man in den Gemächern des Erdgeschosses aufgestellt hatte. Hier war es Menschenleer. Er schritt hin und her und überlegte, wie und wo er seinen ehemaligen Schützling am besten sprechen möchte, als aus einem Seitencabinette Flämmchen hereinstog. Mit dem Ruse: Liebster! Bester! Einziger! hing

fie ihm am Salfe und die leidenschaftlichsten Ruffe brannten auf seinen Lippen.

Sabe ich Dich endlich wieder! rief sie, indem sie ihm Augen und Stirn füßte. Run aber werde ich Dich nicht lassen, nun sollst Du mein werden, sie mögen thun, was sie wollen.

hermann mar in großer Berlegenheit, jeden Augenblick fürchtete er, Beugen diefer befremdlichen Scene eintreten ju febn. Er fuchte fich ihren Urmen zu entwinden; fie hielt ibn aber fest, und rief : Sei boch nur auf diefe wenigen Augenblide mein Freund, mein Geliebter, nicht lange wird die Wonne dauern, das abgeschmadte Volf oben, dem ich davon gelaufen bin, wird bald fommen, mich gu suchen. Lag beine arme Flamme die furze Zeit an Dir gluben; ach, Du weißt es freilich nicht, wie einem Mädchen zu Muthe ift, die nicht an Gott und Teufel, nicht an Himmel und Hölle, fondern nur an ihren Liebsten, an das suge Fleisch und Blut glaubt! Siehst Du, ich bin erwachsen, ich spreche im Zusammenhange, das rührt daber, weil ich fein Kind mehr bin.

Beruhige Dich, mein Flammchen, fagte Bersmann, ergable mir vrdentlich, wie es Dir gegan-

gen ift, ich borte Dinge, die mir unglaublich vor-

Etwa, daß ich Wittwe bin? versette sie, überlaut lachend. Ja, ich bin eine, und müßte eigentlich Schwarz tragen, denn der Domherr ist erft
seit sechs Wochen todt, aber ich traure in Roth
und Gelb, wie die Bäume, wenn die Blätter abfallen. Setze Dich in den Großvaterstuhl, frage,
und ich will Antwort geben.

Sie drudte ihn in einen antiken Lehnfessel, hodte sich vor ihm nieder, und lehnte ihr Haupt an seine Knie. Wie hat sich Deine Heirath so rasch gemacht? Wer sind deine Begleiter? Wer nimmt sich Deiner an? fragte er.

Der Domherr bat mich inständig darum, die Alte redete mir so lange zu, daß ich es ihm zu Gefallen that, und dann that ich es auch, um Dich zu ärgern, weil Du mich so ganz vergessen hattest. Denn ich wußte doch, daß es Dir leid seyn würde, wenn Du mich als Frau fändest. Die Jungen mit den hohen Halsbinden und Baschendärten machen meinen Viehstall aus, sie haben sich Alle in mich verliebt, und müssen sich gefallen lassen, was ich mit ihnen vornehme; den Dicken

nennen fie ben Curator. Die Verwandten meines Mannes baben ibn angestellt, mich zu beaufsichtigen; die Alte fagt, ich sei guter hoffnung, ich wüßte zwar nicht, wie es zugegangen fenn follte, aber die Verwandten find doch bange, daß ihnen die Erbichaft entgehn möchte, und darum muß er mich bewachen. Nun ift es, ein himmlischer Spag, daß der dicke Sunder sich auch in mich vernarrt bat. Er schleicht mir nach, seufzt und ftobnt; ich könnte ihn weit führen, wenn ich nicht auf Tugend hielte. Die Alte nimmt fich meiner in Treuen an, fie spricht oft bummes Zeug, ich glaube, bas alte Weib ift zuweilen etwas verrudt, aber ich könnte doch ohne das gute Thier nicht leben. Run babe ich Dir auf Alles geantwortet, jest thue auch mir so auf meine Frage: Wirst Du Deine Flamme in ihrem Sauslein befuchen, und bald?

Liebes Berg, sagte Bermann, das fann ich Dir nicht gewiß versprechen. Ich habe noch Mansches hier abzuthun, auch führst Du allem Unsscheine nach eine sonderbare Wirthschaft, zu welcher ich eben nicht paffen wurde.

Richt? Richt? rief fie mit bem wilden Auss drude, welcher ihn erschredt hatte, als er fie gum erstenmale in der Soble traf. Blitfchnell hatte sie einen Dolch aus dem Busen geriffen, und die Spite wurde in ihrer Bruft gesessen haben, hatte er nicht ihren erhobnen Urm festgehalten.

Was wolltest Du thun, wahnsinniges Kind? fragte er entsett. Mich erstechen, sagte sie gleichsgültig. Du bist, wie Du warst, Holz und Stein, was soll Flammchen auf der Welt?

Ich will ja zu Dir kommen! rief er bestürzt. — Bald? — Er bejahte. Go schwöre mir's zu den Füßen dieser Liebesgöttin. Er that, was sie begehrte, um sie nur zufrieden zu stellen.

Ihr Schwarm drang herein, sie suchend. Flammden trat ihnen mit komischer Würde entgegen und sagte: Dieser ist ein alter Bekannter von mir, und wenn der einmal zu mir kommt, habt Ihr Euch Alle zum Hause hinauszuscheeren, mit Ausnahme des Dicken, der ein vernünftiger Mann ist und eine anständige Gesellschaft für ihn. Sie ging, ohne nach Hermann sich weiter umzublicken, oder ihm Lebewohl zu sagen.

## Reuntes Capitel.

Was er in den folgenden Tagen von der Lebendweise Flammchens borte, mar das Ausschweifendste von der Welt. Gie batte wirklich in ibrem einsamen Landbause eine Art von Sof ober Menagerie, wie man es nennen will, versammelt, bestehend aus den mildesten jungen Leuten der Refideng, die, durch ben Ruf ihrer Schönheit angelodt, dortbin geströmt waren. Mit ihnen wurden Die tollsten Streiche verübt, zuweilen tofte dieses muthende Deer bei Racht auf ichnellen Pferden unter entsetlichem Geschrei durch die Gegend, fo daß die Landleute in ihren stillen Butten fich vor dem Unwesen segneten, oder man sprengte falsche Nachrichten von Räuberbanden und Ungludsfällen aus, welche Schaarmachen und Beamte aufregten, so daß sich auch schon die Polizei bier in das Mittel hatte legen wollen, jedoch boberen Ortes bebeutet worden war, foldes zu unterlaffen, da fich benn boch Alles außer dem Bereiche eigentlicher Bergehungen bielt.

Um brausendsten aber schäumte Flämmchens üppige Lebensfraft im Tanze aus. Täglich war Ball bei ihr, wozu man freilich die Damen unter den Hausmädchen und den Bauerdirnen der Rachbarsschaft suchen mußte, denn anständige Familien wollten ihre Töchter zu diesen Vergnügungen nicht absordnen. Wer Flämmchen tanzen gesehen, sprach darüber, wie der Prinz; einstimmig erklärte man, daß keine Beschreibung den Zauber dieser Anschauung wiedergeben könne.

Die Seitenverwandten des Domberen, lustern nach dem Besthe der beträchtlichen Erbschaft, und erschreckt durch die Angabe von Flämmchens Zusstande, welcher, wenn er gegründet war, ihnen ihre Aussicht entzog, hatten in dieses Gewirre jenen ältlichen Mann als Ausseher gesendet.

War Flammchens Angabe über ihn richtig, so tonnte freilich sein Amt nicht wohl schlechter verseben fonn.

Bum Theil borte Hermann biefe Dinge aus Flammchons Munde felbst, welcher er eine Busammenkunft in ihrem Gasthofe nicht hatte abschlagen können. Dort, den Kopf an seine Brust gelehnt, ihn mit beiden Armen umklammernd, that
sie ihm Entdedungen, welche man von einem so
leichtsertig erscheinenden Wesen nicht hätte erwarten sollen. Es waren abgebrochne Schmerzenstöne, nur der Ahnung verständlich, in geordneten
Worten kaum auszusprechen, am wenigsten auf
dem Papiere. Der Raturgeist zuckte bier gleichsam
in seiner ganzen neckischen Ungebundenheit unter
seiner menschlichen Hülle, All und Individuum, sagen miteinander im Streite, und aus ihrem Ningen entsprangen die Zuckungen, welche äußerlich
wie Possen aussahn.

Merkwürdig waren ihm besonders ihre Geständnisse, wie sich die unbestegliche Lust zum Tanze in ihr entwickelt habe.

Als Du mich in die grüne Einöde zu der Alten gebracht hattest, wurde ich von einer unfäglischen Angst befallen, sagte sie. Die Berge und Felsen wuchsen mir in der Brust, die Zweige der Bäume wanden sich durch meinen Kopf und peitschten, vom Sturme geschüttelt, mir das arme Hirn wund, ich fühlte in mir die Kräuter und Moose

ftechend fpriefen, und mir mar, ale floffe ich auseis nander dabin, nach weiten fablen Gisfeldern und dorthin nach blutrothen Granatenbuschen. 3ch wollte mir Luft machen in Worten, aber Die Bunge verfagte mir ben Dienft, ich wollte es abzeichnen, mein Elend, an bober Steinwand, aber Die Sand fant labm berunter, ba merfte ich, bag meine Fuße fich ju regen begannen, daß meine Urme folgten, der Leib in fanften Drehungen fich fcwang, Erlösung zu finden von dem Innern, Großen, Entfeslichen; ach wie fuß folummerte ich nach biefer Unftrengung ein, Fels, Berg, Baum und Rraut standen wieder außer mir, der Mond murde mein bester Freund! Das ift nun ber Sang, ben ich nicht laffen fann, der mich mir felbst wiedergiebt, wenn ber Weltgraus mich überwinden und in mir einziehen will. Ronntest Du mich lieben. und immer bei mir fenn, fo mare Alles gut, bann batte ich eine Stute und murbe auch aufhören ju tangen; leider wird es nicht fo gut werden.

Sie nahm ihm moch einmal das Versprechen ab, sie recht bald zu besuchen, was er ihr nun um so lieber gab, als er einfah, daß sie in ihrem wilden Treiben dem Verderben zueile, und hoffen durfte, durch seine Anwesenheit auf der Villa vielleicht Manches ordnen und schlichten zu können. Dieß sollte den Abschluß der Verwicklungen bilden, welche sein Leben, wie er sich überzeugte, seit einigen Jahren unnüt aufgesponnen hatten. Er batte die Freiheit von bürgerlichen Verhältnissen gesucht, und nicht bedacht, daß eine solche eigentlich ganz in das Leere führe. Er hatte überall auf die gutmüthigste Weise geholsen, und die Welt war indessen unbekümmert um ihn ihren selbstisschen Sang weiter geschritten. Sein Vermögen erschöpfte der unüberlegte Ankauf im Babischen; er konnte in Noth gerathen.

Alles brängte ihn zu einer vernünftigen Entfagung, zu einer bescheidnen Rückehr. Nach mancher Thräne bittern Unmuths, die er verweinte,
beschloß er, die Verhältnisse wieder aufzunehmen,
auf welche er so stolz herabgesehen hatte, und die Vorbereitung zu einem Staatsamte auf's Neue zu
beginnen, die ihm früher so unleidlich geworden
war. Wilhelmi, dem er seinen Vorsat mittheilte,
lobte ihn sehr, und bestärfte ihn darin. Durch
dessen eifrige Bemühung wurde er des fernen
Grundeigenthums entledigt, freilich mit großer Einbuse, indessen zog er so viel aus diesem Handel noch heraus, das er sich eine Zeitlaug allenfalls damit hinhalten konnte.

Bilhelmi tröstete ihn, wenn er ihn schwermuthig sah, und seine Rlagen über die verlornen
Jahre hörte. Was ist es weiter? rief er. Du
hast eine Weile vagabundirt, das wird Dir doch zu
Gute kommen. Biel besser ist es so, als wenn
Du Dich, wie ich, zu früh gefesselt hättest. Die
Jugend soll verschwärmt werden, Manches ist gewiß an Dir hangen und kleben geblieben, wovon
Du jeht selbst nichts ahnest.

Ich will es munichen, versetzte hermann, wenn ich es gleich nicht zu hoffen wage. Der Reichthum eines sogenannten bewegten Lebens ist wohl nur täuschend. Von einem Punkte aus soll der Mensch erwerben. Wer, zerstreut, von der Mannichfaltigkeit Resultate begehrt, kommt mir wie Einer vor, der mit verdecktem Teller in einer gemischten Sesellschaft sammeln geht; die Summe pflegt nicht groß zu seyn, wenn der Teller abgehoben wird.

Er miethete ein ftilles Quartier in der entles gensten Gegend der Stadt, schaffte sich juriftische Bucher an und that die nothigen Schritte, seine burgerliche Laufbahn wieder zu betreten. So geswann es den Anschein, als solle der Strom seisnes Daseins, wie der so Vieler, nach kurzem muthigem Laufe im Sande der Gewöhnlichkeit auslöschen.

## Behntes Capitel.

Die Societät pflegt sich für unangreifbar zu halten, schon die leiseste Verletzung des Persönlischen erscheint wie ein Attentat. Dann bricht plötzlich etwas ganz Unerwartetes, Niebefürchtetes in diese Areise ein, alle Bande sind auf einmal zersprengt, und eine Geisterfurcht ergreift die Mensichen.

Von solchen Gefühlen wurde Hermann bestürmt, als Wilhelmi eines Abends athemlos auf seine Rlause mit der Nachricht trat, daß Medon verhaftet worden sei. Ueber den Grund dieses erschredenden Vorfalls konnte er nichts Näheres angeben, nur so viel wußte er, daß derselbe mit den Unstersuchungen gegen die Demagogen zusammenhange.

Hermann eilte in ber Hoffnung, bag ein falsches aberwitiges Gerücht ben Freund betrogen babe, nach Medon's Wohnung. Leider fand er hier

Immermann's Epigonen. 3. Th.

die Sache nur zu wahr. Er hatte Mühe, in das haus zu kommen, welches scharf bewacht war. Auf dem Flur standen Koffer und allerhand Reisegepäck; durch eine Glasthüre blickte er in das Zimmer, worin er so manche lettreiche Stunde erlebt hatte; Medon, dem vor der hand nur hausarrest gegeben worden war, saß darin auf dem Sopha, sah blaß und angegriffen aus. Der Gerichtsbeamte stand neben ihm und schien ihn zu verhören. In andern Zimmern wurde verstegelt.

Von den Hausleuten, die sehr verwirrt und bestürzt waren, konnte er nichts Genaues herausderingen. Nur so viel wußten sie, daß man Anstalten zu einer Reise gemacht habe, daß aber midten in denselben der Gerichtsbeamte plötlich mit einem jungen Menschen von wildem Ansehen erschienen sei, welcher auf Medon zuschreitend, und ihn scharf ins Auge fassend, gerufen: Dieser ist es, welcher in Zürich uns vom Mannerbunde erzählte! worauf der Beamte Medon in Haft genommen habe.

Clengstich fragte er nach Johannen. 3hr Rammermädchen entdedte ihm weinend, daß die gnadige Frau heimlich in großer Eile abgereist sei, noch ebe die Verhaftung Statt gefunden babe. Gie babe an verschiednen Reben, Die zwischen bem Berrn und der Krau vorgefallen feien, gemerkt, bag lettre mit dem herrn verreisen sollen und fich beffen geweigert babe. Mit Thranen in den Augen babe barauf ibre Gebieterin fle bei ihrer Treue beichmoren, ihr einen Wagen nach entgegengesetter Richtung zu verschaffen, was benn auch von ihr geschehen sei. Die gnäbige Frau babe den Wagen nach einem abgelegnen Strägchen bestellen laffen. wo fie, faum mit ben nöthigften Sachen verfeben, eingestiegen und in schnellster Gile fortgefahren fei. Sie babe die arme anadige Frau begleiten wollen. fei aber von ihr mit ben Worten, dag fie fortan nur Gott jum Begleiter baben wolle, gurudgewiefen morden.

Schmerz und Wehmuth zerrissen hermann's Brust. Aus dem hin = und herreden der Leute konnte er abnehmen, daß die leidenschaftlichen Borfälle zwischen den Gatten die Veranlassung zu Medon's Unglück mochten gegeben haben. Das geängstigte Mädchen hatte davon überall geplaudert, um sich Luft zu machen, dadurch hatte aller Wahrscheinlichkeit nach der Beamte Kunde von dies

sen Dingen erhalten. Denn gleich nach der Flucht Johanna's war ein subalterner Agent der öffentlie den Macht unter einem Vorwande im Hause ersschienen, hatte verschiedne Fragen gethan, und das ausgeschichtete Reisegepäd achtsam betrachtet. Unmittelbar nach seiner Entsernung aber erfolgte das, was Alle in Schred versetze.

Der Beamte erschien, und bat hermann höfelich, sich zu entfernen. Dringend verlangte dieser, zu Medon gelassen zu werden. Nach einigem Zausbern wurde ihm eine kurze Unterredung zugestanden. Mit einer furchtbaren Empfindung betrat er das Zimmer. Medon hielt den Kopf in der Hand gestüßt, und bemerkte den Eintretenden nicht. Leise sagte Hermann, an der Thüre stehen bleibend: Ich bin gekommen, Sie zu fragen, ob ich Ihnen in irgend etwas nütlich seyn kann? Medon sah empor, versetzte kein Wort, sondern winkte ihm schweizgend, daß er ihn verlassen möge. Hermann konnte den Blick seines Auges nicht ertragen, es lag darin der gläserne Ausbruck der Verzweislung, einer völlig zerstörten Seele.

Draußen fragte er den Beamten, ob für Johannen etwas ju fürchten fei? was diefer mit Bestimmtheit verneinte. Er wollte über Medon's Schickfal Einiges erfahren; hier versagte Jener aber alle Aufklärungen und rief: Glauben Sie mir, daß die Erfüllung meiner Pflicht mir schwer genug geworden ist, und daß ich viel darum gäbe, einen Irrthum, vielleicht mit strenger Rüge, büßen zu muffen, als leider die von mir nach und nach geahnete schlimme Wahrheit bestätigt zu sehn.

Es war Nacht geworden. Er begab sich zur Meyer, wo er Wilhelmi noch vermuthete, um mit diesem zu berathen. Eine Menge von Männern und Frauen war dort versammelt, welche die Bestürzung über diese Vorgänge zusammengeführt hatte. Ueber den eigentlichen Zusammenhang war der Schleier des Käthsels gebreitet, die wildesten Sestückte freuzten sich. Wie sollte man es sich auch erklären, daß ein Mann, den Angesehensten des Staats nahestehend, ein Mann von den loyalsten Gesinnungen, ein ganz Andrer, ein Feind des Staats gewesen, oder noch seyn sollte? Man hosste ein Misverständnis, man glaubte, binnen Kurzem diese Schatten, welche die geachtetste Perssönlichkeit der Stadt jest verdunkelten, schwinden

zu sehn. Nur Wilhelmi rief: Ich wünsche es, aber es wird nicht so werden, er ist ein Catilina, und zwar ein gefährlicherer als der Römische, weil er keine Laster hat.

Die gute Seite der Menschen zeigte sich bei dieser Gelegenheit. Alle sprachen ihr innigstes Bedauern über die unglückliche Johanna aus, melche man sich bei Nacht, umherirrend auf öden, bosen Wegen dachte; die Spötter erklärten sich zu jeder Hülse bereit, Madame Meyer war außer sich. Man besprach, ob man einen Boten mit Briefen schicklichen Inhalts ihr nachsenden solle, oder ob es nicht besser sei, wenn ein Freund selbst dieses Geschäft übernehme.

Hermann erklärte sich zu Letzterem bereit. Er gedachte seiner Versprechungen, er fühlte, daß er nicht ohne Schuld der Vernachlässigung gegen die Gestüchtete sei, und gut zu machen habe; stärker aber, als diese Erwägung der Pslicht trieb ihn das heißeste Mitleid der Armen nach.

Man freute fich über feinen Entschluß, Die Meper und Wilhelmi packten eilig verschiedne Reise-

nothwendigkeiten zusammen, und so suhr unser Freund nach Mitternacht mit raschen Postpferden davon, begleitet von den besten Wünschen der ganzen Gesellschaft, welche bis zu seiner Abreise verzeinigt geblieben war.

## Eilftes Capitel.

Von dem Rammermadden war ihm die Richtung angegeben worben, welche Johanna genommen batte; es mar zufälligermeife dieselbe Strafe, an welcher in ber Entfernung von zwei Tagereifen Flammchens gandhaus lag. Nur die Verzweiflung konnte Johannen auf diesen Beg getrieben haben, er führte, fortgefest, nach dem Schloffe des Bergogs, und vor der Rudfehr gu ihrem Bruder und seiner Gemablin batte fie ftate den größe ten Widerwillen gezeigt. Bei der Abreise mar ausgemacht worden, daß Bermann ihr zwar in Nichts hemmend entgegentreten, jedoch ihr die liebevollste und dringendste Ginladung zu ber Mener überbringen solle. Man meinte, daß sie in deren Saufe, wohlberathen von aufrichtigen Freunden, am leichtesten die schwere Zeit überwinden werde, welche ihr bevorstand. Die Mener hatte in ihrem gutmuthigen Eifer noch vor der Abreise hermann's die Auswahl der Zimmer getroffen, welche die Freundin aufnehmen sollten. Es waren die schönsten und stillsten des hauses. hermann nahm sich vor, Johannen mit allen Gründen, die ihm zu Gebote standen, zur Bahl dieses Asples zu vermögen, da er von einem Zusammentreffen mit der herzogin bei dem so entgegengesetzten Charalter beider Frauen wenig Gutes hoffen durfte.

Er war mehrere Stationen gefahren, ohne eine Spur von ihr anzutreffen. Schon glaubte er, daß sie ihren Entschluß geandert habe, und von dieser Straße abgewichen sei, als er in einem Landstädtchen, welches er um die Mitte des folgenden Tazges erreichte, plöhlich die verlangten Nachrichten bekam. Der Wirth erzählte ihm, daß die Dame, welche er zu suchen scheine, Abends zuvor angestommen sei, sehr unruhig gethan, und von ihrem Fuhrmanne verlangt habe, weiter gesahren zu wersden. Dieser habe die Müdigkeit seiner Pferde als Weigerungsgrund angegeben, und sich, aller Verssprechungen ungeachtet, nicht dazu verstehen wollen. Die Dame, welche durchaus fort gewollt, sei in großer Bekümmerniß gewesen, da sich keine Post

am Orte befinde. Sie sei schluchzend auf ihrem Bimmer bin und ber gegangen, als ploblich ein Wagen por dem Sause gehalten babe, umgeben von einer Menge junger herrn zu Pferde, die ein großes Gefchrei vollführt und einem bildfchönen Frauenzimmer in bunter Tracht berausgebolfen batten. Das Frauenzimmer babe durch Bufall von dem Leidwefen der Dame erfahren, fich gleich gu ihr führen laffen, und fle mit der gierlichften Söflichfeit gebeten, einen Plat in ihrem Bagen anzunehmen, in dem fie, wenn fie befehle, bis an bas Ende ber Welt fabren fonne. Anfanas fei Die Dame bas nicht Willens gewesen, da aber bas Frauenzimmer nicht abgelassen babe, endlich ihr gu Gugen gesunten fei, und ihr Rnie umfaßt habe, fo fei die. Dame mit ben Worten: Du arges Rind, wobin führst Du mich? in den Bagen geftiegen, auf beffen Rudfite bas Frauenzimmer Plat genommen babe, ungeachtet ber wiederholten Bitten der Dame, fich doch neben fie zu feten.

Der Wirth erzählte noch, daß beim Abfahren ber Zug der jungen Herrn mit lautem Geräusche sich habe auschließen wollen, auf einen ängstlichen Blick der Dame nach diesem Schwarme bin, habe aber das Franenzimmer sich emporgerichtet und ihren Bogieitern in gebieterischer Stellung zugernssen: Zurück, ihr Thiere! Hierauf seien die sungen Leute, gehorsam diesem Besehle, geblieben, die Nacht sei von ihnen unter tausend Eulenspiegeleien hingebracht worden, und erst am Morgen habe sich das Rudel in Bewegung geseht.

Wicht ohne Unruhe hörte Hermann diese Erzählung. Das das junge Frauenzimmer Flämmschen gewesen sei, kand anser Zweisel, und das Iohannen in ihrer Gesellschaft so Manches begegenen könne, was diese verletzen mußte, hatte er zu besorgen. Alles das spornte ihn zur größten Eile an; er gab doppelte Trinsgelder, der Wagen flog nur über die Tenneugrade Chausse, und so erzeichte er noch vor Sommenuntergang die Gegend, in welcher Flämmchens Haus, eine Viertelstunde von der Herrkraße hinter Vieren = und Tannenswäldchen lag.

Sie kam ihm im Garten entgegen, durch wels den man zu dem Hanse gelangte. Habe ich es nun recht gemacht, rief sie, die Schöne, Prächtige bei mir in Sicherheit zu bringen? Ich bin doch das gutherzigste Geschöpf von der Welt, Ench beide bei mir gu beherbergen, denn daß Du nachfeben wurdest, konnte ich mir wohl denken.

Wo ist Johanna? fragte er. Droben auf ihrem Jimmer, das Deinige ist daneben, versetzte Flämmchen und sprang fort, um sie von der Ankunst des Frenndes zu benachrichtigen. Nach einigen Gängen, die er durch den Garten machte, erschien Johanna, Flämmchen an der Hand, welche neben der vollen, schlanken, hohen Gestalt wie ein Kind aussah. Er nahte sich der verehrten Frau, und beugte sich in tieser Rührung über ihre Hand. Können Sie mir vergeben? fragte er leise.

Es wurde mir unaussprechlich webe gethan haben, wenn ich Sie nicht wiedergesehen hätte, versetzte sie sanst. Doch nun ist es ja gut, Sie sind wieder da, und nehmen durch Ihre Ankunst einen Theil meiner Leiden mir vom Herzen.

Sie standen, gegen einander geneigt, die Sande vereinigt, Auge in Auge, und es wurde schwer senn, von dem Zuge, der ihre Seelen jett beswegte, Rechenschaft zu geben. Flämmchen hob sich auf die Füße, faßte ihr Gewand mit anmuttiger Gebärde, und begann in lieblichen Kreisen die Gruppe zu umschweben. Immer weiter wur-

den diefe Areise; endlich berührten sie ein Gebusch, hinter dem die Tänzerin verschwand.

Er fragte Johannen, wie es ihr hier gefalle, und wie lange fie an diesem Orte zu weilen gedenke ? Sie versehte, daß er ihren Entschluß am folgenden Tage vernehmen solle, und daß fie dabei auf seine Bulfe rechne.

Das wundersame Kind, bei dem Sie mich sinden, sagte sie, bat mich fast gezwungen, ihren Wagen und ihr Haus anzunehmen. Sie scheint von der Gewalt plötlicher Eindrücke abhängig zu sepn, und der, welchen ich auf sie gemacht, muß mit großer Stärke gewirkt haben, denn sie klammerte sich so fest an mich, daß ich mich kaum ihr entwinden konnte. Im Wagen setze sie sich mir gegenüber, um mich immer betrachten zu können, wie sie sagte.

hermann, der unter diesen und andern Gesprächen mit seiner Freundin durch den Garten ging, mußte sich im Stillen bekennen, daß Flämmchen so Unrecht nicht habe. Wenn Miggeschicke gewöhnlichen Menschen leicht etwas Widerliches geben, so verschönen sie dagegen den Ausdruck böberer Naturen und breiten auch über die Gestalt einen Zanber der Verklärung. Sohanna schritt neben ihm wie eine tragische Königin; selbst die Warmorblässe ihrer Wangen erhöhte den Reiz, der von ihr ansging.

Vor dem Hause entließ sie ihn, und wünschte ihm gute Nacht, da sie den Abend allein zuzubringen wünsche. Flämmchen stand in der Thüre, fniete vor ihr nieder, und fragte: Darf ich Dich bedienen? Wenn es Dir Freude macht, so thue es immerhin, versetzte Iohanna.

Nachdem er seine Sachen auf dem ihm angewiesenen Zimmer hatte ablegen lassen, trieb es ihn wieder in das Freie. Nur durch eine Thür von Johannen geschieden, ohne bei ihr seyn zu dürsen, war er von einer Unruhe überfallen worden, welche ihn zwischen den vier Wänden nicht litt.

Ein lauter fröhlicher Gesang zog ihn nach einem entlegneren Theile des Gartens. Das lustige Lied erscholl aus einem geräumigen Gewächshause, binter dessen großen Glassenstern er bei dem ungewissen Lichte des Abends noch eben die Sänger erkennen konnte. Die jungen Leute waren es, Flämmchens Gesolge. Sie hüpften zwischen den Palmen, Pisangs und Geranien wie verrückt um-

her, und mancher Topf fiel von frinem Brette. Der beleibte Mann, welchen Flämmchen ben Curator genannt hatte, saß ärgerlich unter einem Cactus, und schien sich dieser Sesellschaft zu schämen, besonders als er Permann's ansichtig wurde. Er machte seine jungen Genossen auf den Fremden ausmerksam, worams der ganze Schwarm an die Scheiben sprang, und Permann mit positischen Sebärden austarrte. Dieser hielt es der Höstlichen Gebärden austarrte. Dieser hielt es der Höstlichen zu fagen, konnte aber seine Absicht nicht erfüllen, meil er die Thure des Gewächshauses verschlossen sand.

Alls er noch vergeblich klinkte, borte er hinter sich gehn. Er wandte sich um, und sah die Alte mit einem großen Korbe voll Eswaaren berbeifemmen. Ihre Züge waren noch schärfer geworden, ihre Farbe hatte sich tiefer gebräunt. Ein buntes wollnes Tuch, welches sie um das Haupt trug, gab ihr ein ausländisches Ansehn. Seid mir gegrüßt, sagte sie mit der rauhen Stimme, an welche er sich von dem Westphälischen Walde her erinnerte. Ja, ja, was einmal sich getroffen hat, kommt immer wieder ausammen.

Bas thuft Du hier? fragte Bermann.

Ich will die Menagerie füttern, erwiderte die Alte, öffnete die Thure des Gewächshauses und schob den Eßforb hinein, über dessen Inhalt die jungen Leute gierig herfielen. Dürsen wir nicht heraus? fragte Einer. Nein, antwortete die Alte, bis auf weiteren Befehl bleiben die Thiere eingesperrt. Nur der Dicke soll in Freiheit geseht werzben, und dem Herrn Gesellschaft leisten.

Auf diese Worte kam der Curator heraus, und sagte zu hermann mit anständiger Verbeugung: Rechnen Sie mir es nicht zu, mein herr, daß Sie mich unter so lächerlichen und fast unschiedlichen Umständen kennen lernen. Ich bin wirklich ein ganz geachteter Geschäftsmann, und werde von vielen angesehenen Familien mit ihrem Vertrauen beehrt. Das junge eingesperrte Gesindel zwang mich, so sehr ich mich auch dagegen sträubte, mit in den Käsicht zu gehn, worin ich denn bei ihren Possen, ohne Speise und Trank, diesen ganzen Tag habe versigen mussen.

Auf nabere Erfundigung vernahm hermann, bag Flammchen sehr in Born gerathen sei, als ber Schwarm ihrer unreifen Verehrer ungeachtet bes Sebots, mehrere Tage lang fern zu bleiben, sich bennoch bei dem Kandhause wieder gezeigt habe. Mit dem Ruse: Ich habe jest Besuch, der für Euch zu gut ist! sei darauf die Einsperrung im Sewächshause anbefohlen und auch sogleich vollzogen worden, denn die jungen Leute thäten Alles, was sie wolle.

Die Alte verschloß das Gewächshaus, und hermann ging zwischen ihr und dem Curator nach der Villa zuruck. Ift es wahr, fragte er den Curator lateinisch, um von der Alten nicht verstanden zu werden, daß Sie sich hier als Curator ventris aufhalten?

Leider, versetzte der Curator seufzend in derselben Sprache. Es ist die Thorheit der jetigen
reichen und vornehmen Leute, Alles delicat anfassen
zu wollen. Die junge Wittwe hat sich für schwanger erklärt, oder vielmehr, das alte Weib hat dieß
ausgesprengt, möglicherweise in betrügerischer Absicht, weil, wenn ein Erbe erscheint, die Mutter
besselben noch lange Jahre hindurch den Nießbrauch
aller dieser Bestyungen behält. Statt nun schlechtweg eine Hebamme zur Untersuchung abzusenden,
bin ich erwählt worden, den Lebenswandel des

10

Flämmchens zu beobachten, weil man burchaus mit Bartheit in ber Sache verfahren wollte. Bas diese aber bewirken soll, ist mir unbegreiflich. Das Klämmchen lebt, wie es mag, und es feblt mir an allen gesethlichen Mitteln, dagegen bindernd einaufdreiten, fo dag ungeachtet meiner Anwesenbeit bennoch jeder Unterschleif gescheben fann. Aber man ist abhängig und muß sich baber auch ben Brillen feiner Clienten fügen. Das Bergweifeltfte bei der Sache ift, daß ich felbst von der Unmahrbeit jener Angabe überzeugt bin, und nichtsdestoweniger glaube, die Spigbubin, welche uns da begleitet, wird ihre Runfte in bas Werf zu richten miffen, wie fie es benn auch mabricheinlich gemefen ift, welche ben feligen Domberrn mit bem Madden gusammenfuppelte.

Die Alte, welche bis jetzt fill vor sich hingegangen war, blieb stehn, warf auf Beide einen höhnischen Blick und murmelte: Sprecht Ihr nur Lateinisch; das Kind ist auf der Reise nach Deutschland, und wird zur rechten Zeit ankommen.

Das Landhaus war hell erleuchtet, auf allen Gängen, in jedem Vorsaale und Zimmer brannten Lampen und Lichter. Diese Verschwendung findet bier beständig statt, sagte der Surator, denn Flämmden fürchtet sich vor dem Dunkel, und läßt daber,
sobald der Abend einbricht, die Finsterniß aus jedem Winkel jagen. Besonders empfindet sie ein
Grauen vor den Hinterzimmern des Gebäudes, in
deren Einem noch die Leiche des seligen Domherrn
einbalsamirt und unbedeckt steht. Der Gute hatte
im Testamente anbesohlen, ihn in Spiritus zu
seigen, um sich physisch bis in die spätesten Zeiten
erhalten zu wissen. Da nun diese ungereimte Verfügung nicht wohl auszusühren war, so wählte
man jene annähernde Art der Bewahrung, und
wird die Leiche beisetzen, sobald in dem dazu bestimmten Gartentempel die nöttigen Vorkehrungen
getrossen seyn werden.

In der That, rief Hermann, es kommt mir hier so vor, als ob ich mich in einem Irrenhause befände.

Ja, versetzte der Curator, es weht in dieser Luft etwas Unstedendes, ich bin oft für meinen Berstand bier besorgt, um so mehr, als ich das gefährliche Beispiel vor mir habe, daß Menschen auch phne denselben fertig zu werden wissen.

Flammchen zog Beide hüpfend nach einem strablendhellen Zimmer, in welchem ein runder Tisch
gedeckt stand. Gute Speisen waren ausgetragen,
feine Weine sehlten nicht. Nun est, was Euch
beliebt, rief ste, es ist mir nichts Langweiligeres,
als die Reihenfolge der Gerichte zu halten, das
fommt mir vor, als wenn man nach einer Karte
spazieren gehn wollte. Mit diesen Worten verzehrte ste einige Früchte und Confecte, die zum
Nachtische gehörten, und ließ diesem Genusse Fis
sche und Fleischspeisen folgen.

Der Curator, welcher keinen Blid von ihr verwandte, suchte sich dennoch im Gleichgewichte zu erhalten, und begann allerhand Geschäftsversbältnisse zu erzählen, welche sämmtlich seine rechtschaffne und edle Gestinnung bewahrheiten sollten. Die Erinnrung an seine Tugend rührte ihn so, daß er häusige Thränen vergoß. Flämmchen, welsche ihn beständig auslachte, versicherte ihn zu öfterem, er sei dennoch ein abgeseimter Vogel, und flüsterte Hermann zu: Setzt will ich den Hansswurft fortschaffen. Wit einem Sprunge war sie auf seinem Schooße, füßte ihn, und rief schmeischelnd: Sprich, mein Liebster, wie hast Du es

angefangen, so brav und gut zu werden? — Der Eurator war unfähig, etwas zu erwidern, seine Augen starrten das schöne Kind an, sein Mund war durch die Kusse in den Zustand versetzt worden, welchen man die Sperre nennt; so gewährte er einen überaus lächerlichen Anblick. Flämmchen stieß, wie von Ungefähr an das Glas, welches er, mit Burgunder gefüllt, in der Hand hielt; es entsant ihm, und die rothe Fluth strömte über den Tisch. D weh! rief Flämmchen, da verdirbt er mir das seine Gedeck, hurtig in die Rüche, und Salz geholt! — Verlegen, ohne auszusehn, schlich der bestürzte Geschäftsmann fort, und Flämmchen schloß hinter ihm die Thüre ab.

Hermann sagte, als er mit ihr allein war: Wie magst Du nur bieses wilde, leichtsertige Treiben rechtsertigen? Geh boch endlich in Dich, und bedenke, daß Du durch Dein unschiedliches Benehmen Dich selbst aus den Kreisen vernünftiger Mensichen bannst. Ich nehme berzlichen Antheil an Dir, aber wie soll ich ihn bethätigen, wenn solche Streiche beständig allem Rathe, jeder Warnung entgegentreten? Zu spät, wenn ein aufgegebner Ruf, ein siecher Körper Dich elend gemacht haben

werden, wirst Du Reue empfinden, dann bin ich vielleicht Dir fern, und Niemand steht bei Dir, der auf Deine Seufzer bort. Versprich mir, Flämmchen, Deine Lebensweise zu andern, entferne vor allen Dingen diese sittenlosen jungen Leute, welche sich wenig für Deine Gesellschaft ziemen, und schiede die bose Alte fort, von der ich nichts Gutes glaube.

Noch mehrere wohlgemeinte Ermahnungen fügte unfer Freund binzu, und hatte dessen nicht Acht, daß Flämmchen während seiner Rede leise weg und hinter einem Ofenschirm geschlichen war. Er schmeichelte sich, daß er Eindruck auf sie gemacht habe, daß sie ihre Beschämung hinter dem Schirme verbergen wolle, als dieser umgeworsen wurde, und Flämmchen, ihr Tagesgewand über den Arm gehängt, im leichtesten Nachtröckhen sich zeigte, welches den Glanz der Achseln und des Busens unverhüllt ließ, und kaum bis an die Knie hinabreichte.

Ungezogenheit über Ungezogenheit! rief er.

Es ist Schlafenszeit, fagte fle gabnend, und ich konnte Deine Predigt nicht besfer benuten, als mich mabrend derselben zu entfleiden. Ihr

mußt die Flamme fladern laffen, wie fle mag. Sute Racht.

Sie wandte sich , und wies ihm , durch eine Tapetenthure entschlüpfend , den gewölbten Nacken und die runde, zierliche Wade.

Draußen fang fie folgendes Lied :

Wer mir fagte, wo bas Madden Ihres Auges Blid gewonnen! O verfündet, wo bas Fadchen Ihres Leibes ward gesponnen? Ach, zerging' ich in die Lüfte, In die leichten, in die warten!

Durch die Balber, durch die Rfufte Schwebt ich dann mit freien Armen!

Er hob den Ofenschirm auf. Eine große tragische Masse war in demselben eingestickt. Sein Traum im Försterhause, welcher ihm das umfallende Medusenhaupt, und Flämmchen dahinter hervorspringend gezeigt hatte, trat ihm wieder vor die Erinnrung. Die Masse mit ihren starren, furchtbaren Jügen und todten Augenhöhlen konnte wenigstens für ein Analogon jenes erstarrten Antliges gelten. Noch näher aber dem Traume kam seine Stimmung, in welcher üppige und grauenhafte Bilder durch einander schwankten.

## 3molftes Capitel.

Um folgenden Worgen wurde er zu Johannen berufen. Sie machte ihm ihren Entschluß bekannt, das Verlangen der Horzogin erfüllen, und den einssamen Aufenthalt, welchen ihr diese in ihrem Briefe bezeichnet hatte, annehmen zu wollen. Hersmann wurde ersucht, dieß dem Bruder und der Schwägerin zu melden. Also werden Sie doch noch Ihren Auftrag außrichten, sagte Johanna schwerzlich lächelnd. Sie vermitteln meine Rücksfehr, nachdem jeder Gedanke daran Ihnen und mir verschwunden war. So geht es oft im Leben. Wir glauben uns von manchen Ansordungen, von diesem und jenem Verhältnisse weit, weit ensernt zu haben, und unerwartet fühlen wir uns in längst abgeschüttelten Banden gesesselt.

hermann erlaubte fich Manches gegen diefen Plan einzuwenden, der ihm burchaus unbeilfam gu

seyn schien. Er sprach den Bunsch der Meper aus, und fügte binzu, daß wenn sie auch diesem sich abgeneigt zeigen möchte, ein Leben und Bobnen unter gleichgültigen, fremden Menschen in ihrer Lage gewiß doch noch dem Drucke widerstrebender Umgebungen vorzuziehn sei.

Sobanna versette: Bu meiner Freundin fann ich mich nicht begeben. Bei manchen Schicksalen ift Entfernung, Berandrung von Luft und Boden unerlaglich. Wie sollte ich es ertragen, ba, mo ich unaussprechlich gelitten, noch einmal in ber Erinnrung alle Qualen nachzuleben? Was mich bei bem Bergoge und feiner Gemablin erwartet. weiß ich recht wohl. Waren wir boch schon in ienen früheren Tagen einander unverftandlich! Er ift mehr ein Begriff, als ein Menfch, und fie bat, ungeachtet aller Gute, etwas unendlich Peinliches in ihrem Befen. 3ch mochte thun, mas ich wollte, für mich senn, ober in Gesellschaft, lefen ober frische Luft schöpfen, so batte ich beziehungevolle Reden über weibliche Genialität. Gelehrsamfeit und bergleichen anzuhören. Daneben glaubte fie benn. und glaubt es noch in ihrem Briefe, mich zu lieben, mabrend fie boch immer nur mit bem gangen Dunkel folder wohlwollenden Qualgeister eine anmagliche Vormundschaft über mich hat ausüben wollen.

Und dennoch? . . .

Und bennoch. - 3ch febe poraus, wie man mich beobachten, bemitleiden, und auf die beste Manier von der Welt nach und nach einzwängen wird, und dennoch mable ich biefen Rerter. bas Bittre füß schmeden? **Boll** uns eine Eigenschaft bes Jochs nicht bie Schwere? 3d babe gefehlt, nicht wie meine Bermandten meinen, aber ich irrte, indem ich mabnte, uns Frauen der neuern Zeit fei die Begeistrung erlaubt, sei es erlaubt, auf den Schwingen ber Begeistrung dem Manne entgegen ju fchweben, ber unfrer werth ift. Bir find Gefcopfe ber Familie, auf fie find wir gepflangt, und fo ift. es nur ein gerechter Bang meines Lebens, wenn ich nun bem mich demuthig ergebe, mas mir die Familie bedeutet, wenn ich Alles geruhig erdulde, mas auf biesem Boden drudend und feindlich für mich emporsteigt.

Da er fie fest bestimmt fab, so ließ er von weiterem Zureden ab und entwarf den Brief an bie Herzogin. Johanna überlas ihn und ftrich

baraus Ales meg, was ein Lob ihrer Person enthielt. Nachdem die von ihr gebilligte Absassung zu Stande gesommen war, wurde ein reitender Bote damit nach dem Schlosse des Herzogs gesendet, der die Antwort zurückbringen sollte. Diese wollte Johanna auf dem Landhause erwarten.

In diesem wurde es nun sehr lebendig. Johanna hatte ausdrücklich besohlen, daß um ihretwillen kein Zwang eintreten solle, indem sie sich
schon zurückzuziehen wissen werde, wenn das Getöse ihr beschwerlich salle. Es waren daher auch
die jungen Leute in Freiheit geseht worden, die
es nun an Lärmen und Unruhe nicht sehlen ließen.
Bon den Beschäftigungen, womit sie ihren Tag
hindrachten, sühren wir nur beispielsweise an, daß Einer derselben auf Nichts bedacht war, als vom
Morgen bis zum Abend seinen Backenbart in Ordmung zu halten, und daß ein Ander in einem
mitgebrachten blechernen Reise - Comfort sortwährend Beefsteals briet, welche er dann zum Fenster
binauswarf.

hermann konnte baber Flammchen eigentlich nicht Unrecht geben, als fie auf feine wiederholte Ermahnung, fich biefer Umgebung zu entäußern, versette: Warum schiltst Du mich? Andre halten sich zur Gefellschaft Hündchen und Aeffichen, wosegen ich einen Widerwillen habe; ich halte mir diese, die aus guter Familie und nicht so unreinslich sind, wie jene Geschöpfe.

Ru ben poffenhaften Bewohnern pafte bie Dertlichkeit vollkommen. Die Villa mar ber treue Abdruck des Sinns, wodurch der Domberr fein Leben gerfplittert batte. Dag nichts an feiner Stelle ftand, die Stuble fast überall in ungraber Rabl vorhanden maren, Schränfe und Sophas baufig ichief gerichtet mitten in ben Zimmern angetroffen wurden, fonnte auf Flammchens Rechnung fommen, welche behauptete, bas Gerathe fei ba. fich umberftogen zu laffen. Allein fo manches Undre bezeichnete das Gehäuse, welches der verstorbne Besither selbst um sich geschaffen batte. Go mar die Bibliothet, wenn man einen Saufen willführe lich zusammengeraffter Bucher mit diesem Ramen belegen will, unmittelbar an der Ruche, ja fast in derselben angebracht, weil ber Domberr sich eine Zeitlang eingebildet hatte, der Dampf der Speise, ftarte, als eine Art leichter plympischer Rahrung den Geift beim Studiren. Rofentreugerische Symbole fanden sich neben schlüpfrigen Bades und Toilettenszenen, ein astronomisches Cabinet wieß bei näherer Untersuchung nur pappene Fernsröhre und Quadranten auf. Der Verstorbne war nämlich, gerade als Maler und Schnister die entssprechende Verzierung des Naums vollendet hatten, seiner schnell entstandnen Liebhaberei zu den Sternen wieder überdrüffig geworden, und hatte sich nun begnügt, die Instrumente und Vorrichtungen selbst nur als theatralische Requisiten hinzugufügen.

Einmal besah hermann, der hier viel muffige Stunden hatte, um die Zeit hinzubringen, die Raturalien, welche in einem kleinen Rämmerchen ausbewahrt wurden. Ausgestopfte Thiere, Reufeeländische Waffen, Wallsichrippen, Erze, Conschilien waren über, unter, nebeneinander gestopft; man fonnte sich zwischen dem Gerülle kaum durchwinden. Große chinesische Figuren standen in den Ecken, und wiegten wie Denker, bedächtig die Porzellanhäupter. Hermann öffnete eine Thure, und betrat ein angrenzendes dunkles Gemach, in dem seine Fußtritte wiederhalten. hier die eigentlichen Schäße vermuthend, ließ er sich Licht

bringen, und erstaunte nicht wenig, als er sich in einem gang leeren, blauangestrichnen, großen, Gaalartigen Zimmer fab, in welches fein Tagesftrabl bringen konnte, weil demfelben die Fenfter febli ten. Er erfundigte fich bei bem Bedienten , woau Diefer leere Raum diene, und weshalb man nicht bier, wo Plat genug vorhanden sei, die Sammlung aufgestellt babe? Der Bediente versette, daß die beiden Gemacher eine Allegorie barftellen follten, das fleine mit feinem Inhalte bedeute die Mannichfaltigfeit ber Natur, und bas große, leere, blaue, die Ewigfeit, ju welcher die Ratur binführe; fo babe es ber felige Berr erfunden und ausgedacht. Ein Borbang an der hinterwand reigte hermanns Reugier. Dabinter, fagte ber Bediente auf feine Frage, follten der liebe Gott angebracht merden, aber ber felige Berr ift darüber geftorben, und unn haben wir ihn felbst dort als Mumie por der Sand beigesett, weil tein andres Gelag dafür übrig mar. - Er gog an einer Schnur, ber Borbang flog gurud, und hermann erblicte auf einem Stufengerufte in der Rifche einen Sartophag in Megoptischem Geschmad. Done fich burch seinen Ruf, dag er nach bem Unblide nicht verlange,

iere machen zu lassen, bob der Bediente in seinem Eiser, dem Fromden die größte Seltenheit des Hauses zu zeigen, den Dockel ab, und Hermann mußte mit Widerwillen eine eingetrocknete menschliche Sestalt, von weißem Faltengewande bekleidet, wahrnehmen, welcher die Kunst diesen kummerlichen Scheinbestand gesichert hatte. Er wandte sich nach kurzem Hindlick ab, zur Verwundrung des Vedienten, welcher diesen Abscheu nicht begreifen sonnte, und seinerseits die größte Zufriedenheit über den so wohl erhaltnen seligen Herrn aussprach.

Der Sedanke, mit einem Leichname unter Dach ju fepn, war nicht angenehm. Die albernen Einrichtungen und Jusammenstellungen des hauses verwundeten Sinn und Auge. Das Getöse, welches die jungen Leute machten, war oft unleidlich. Eine große Menge hinterlagner Canarienvögel, für welche Thierart der Domberr eine besondre Borliebe gehabt hatte, warf in dieses Wirrsal die schwetternden, Ohrzerreißenden Tone. Wollte er dem Schwindel draußen entgehn, so schreckte ihn der vernachlässigte Garten, in welchem aller Orten wilde Ranken und Sprossen überwucherten, wieder in das Haus zurud.

Flammen fah er wenig. Sie fuhr in ber Nachbarschaft umber, eine große Ballgesellschaft zusammenzubitten. Gebt Acht, hatte sie beim Einsteigen gesagt, wenn ich nur selbst komme und ihnen das Wort gönne, so fliegen alle alten und jungen Ganse in meinen Stall.

Die braune Rigeunerin umschlich ibn mit fonderbaren Bliden. Noch immer fab er fie Kräuter fammeln, welche fie aber jest zu eignen Beilameden verwendete. Gie machte nun felbft den Arat, taglich famen Leute aus ber Gegend gu ibr; man hielt fie für eine Bunderthaterin, und ihr Ruf flieg um fo bober, als fle nie Bezahlung nabm. Sie ichien unfrem Freunde etwas vertrauen ju wollen, denn fie machte fich oft ein Bewerbe bei ibm, und fab ibn bann fo eigen an, bag ibm in ibrer Nabe munderbar zu Muthe marb. Er munfchte sehnlich die Rudfehr des Boten berbei, denn er wollte nur Johannen jum Wagen führen, um bann fogleich in die selbstgewählten Beschränfungen ein= gutreten, da er doch wohl einsab, daß er feinen Ginfluß auf Flammchen babe.

## Dreizehntes Capitel.

Nur wenn er sich bewußt ward, daß er Johanna's Wandnachbar sei, oder wenn er bei ihr
verweilen durste, empfand er eine Beruhigung in
diesem Treiben. Er war viel bei ihr, aber doch
nicht so oft, als er wünschte. Eine Zärtlichkeit
ohne Leidenschaft tried ihn gegen sie, er begriff
nicht, wie er nach ihrer Abreise sich werde zu fassen im Stande senn, und doch konnte er Corneliens zu gleicher Zeit gedenken, lebhaft und schmerzlich nach ihrem, ihm für immer entzognen Besitze
verlangen. Er wollte sich Vorwürse über diese
Doppelempsindung machen, die seinem Verstande
zweideutig erschien, aber es stellte sich keine Reue
ein, sein Gesühl blied unversehrt. Er war ein
Fremdling in seinem eignen Herzen geworden.

Es giebt nichts Erquidenderes, als ben Anblick einer großen vornehmen Seele, welche das Unglud

als etwas ihr Gehöriges, als das heilige ihr von den obern Mächten verliebene Eigenthum nimmt und hinnimmt, während kleine Gemüther sich gegen dieses Erbtheil unfres Lebens unter Winseln und Wehklagen fruchtlos sperren. Johanna war ruhig, selbst heiter. Sie verhehlte gegen hermann nicht, daß ihr Loos ihr für immer zerstört zu seyn scheine, aber, setzte sie hinzu, wie unendlich wohler ist mir jest, wo ich die Brandstätte überschaue, als damals, wo ich noch mit Rauch und Flammen unselig kämpste!

Ileber die Geheimnisse ihrer unglücklichen Ebe, über Medon's Charafter, und die plötliche Wendung seines Schickals beobachtete se ein strenges Stillschweigen. Einmal hatte Hermann versucht, von weitem und in der bescheidensten Weise ihre Lippen über diese Dinge auszuschließen, war aber mit den Worten, daß man von unheilbaren Schäden nicht roden müsse, zurückgewiesen worden. Alle diese sonderbaren Verwicklungen blieben ihm also tief zugehült, und er brachte von denselben nur in Erfahrung, was die Gerüchte aus der Hauptstadt meldeten, aus welcher ihm während dieser Tage mehrere Briese zusamen. Sie sprachen von

einer großen Verschwörung, welche auf den Umfturz des Thrones und auf Fürstenmord berechnet gewesen sei. Die bodeutendiben Männer seien in das Complett verstochten, selbst Staatsminister bezeichne die öffentliche Stumme wenigsbens als entfernte Theilnebmer.

Einen diefer Beiefe, den ihm Madame Reper geschrieben, mußte er Johannen, wiewohl er es ungern that, zum Lesen geben, da er Mehreres für sie insbesondre enthielt. Nachdem sie ihn durchgelesen, sagte sie: Es steht besser und schlims mor, als diese Zeilen berichten.

Sehr wehlthuend war das Verhältnis, in welches sie sich zu den Umgedungen geseht hatte. Zusabederft war in den Zimmern, welche sie inne datte, unter ihren und Hermanns Händen Ordnung und Ebenmaß entstanden, alles Anstößige hatte sich ans demselben still verloren, manches würdigs Annstwerf, welches der Domberr denn doch auch mit vielem Tande zufällig hin und wieder erworden, war ihr von Flämmshen und der Dienersichaft, als musse dieses se sein, zugebracht worden. So hatten ihre Gemächer bald das Ansehen

einer schönen Insel inmitten eines wuften Weeres von Unfinn.

Von dem Getöse, welches unfrem Freunde so beschwerlich siel, schien sie nichts zu vernehmen. Als ihr Hermann seine Bewundrung über dieses gleichmüthige Erdulden aussprach, erwiderte sie: Ich habe mir vorgenommen, nicht danach hinzuhörren, und so gelingt es mir auch. Man sagt, daß die Bewohner einer Mühle sich an deren Klappern gewöhnen können, daß sie sogar aus dem Schlummer erwachen, wenn die lärmenden Käder gehemmt werden, und die hiesigen Tone sind doch noch nicht so laut und schlimm, als Mühlenges räusch.

Trat sie aus ihren Zimmern, so verwandelte sich vor ihrer Erscheinung Alles, was der Verwandeling fähig war. Die jungen Leute ließen von den Albernheiten ab, nahten ihr bescheiden und waren auf eine Zeitlang anständig und gesittet. Die Diener und Mägde, welche sich in dieser aufgelösten Wirthschaft ein gemeines lautes Wesen angenommen hatten, gingen, still, mit niedergeschlagnen Augen, ihre Wege, und widersprachen, wie sie sonst pflegten, den ertheilten Besehlen nicht;

Flämmchen endlich trodnete Thranen, welche ein ihr ewig Berfagtes beweinten.

Bum zweitenmale in kurzer Zeit erblickte Hermann die Wirkungen der Beiblichkeit über eine robe Welt. Wie Cornelie dort über die Hirten, so berrschte hier Johanna über die Barbaren, welsche die Verfeinerung unser Zeiten wieder erzeugt bat. Auch sie wußte, wie Cornelie, nichts von ihrer Macht. Sie ordnete selbst kleine gemeinschaftliche Vergnügungen an, nahm an Spazierschrten und Wasserparthien Theil, und schien sich einfach und natürlich zu dieser Gesellschaft zu rechnen, von welcher sie ein unerweslicher Abstand trennte.

Das ist die heilige Gewalt der Frauen, welche sie zu Priesterinnen, Heerführerinnen und Königinnen frastvoll aufstrebender Boller macht, und der sich zu keiner Zeit Iemand ohne seinen Schaden entzieht.

## Bierzehntes Capitel.

Flöten, Seigen und Bässe ertönten im Bullfaale, welchen Flammchen so bell hatte beleuchten lassen, daß der Glanz den Augen sast empstadich ward. Eine zahlreiche Gesellschaft war versammelt, deren Kommen die Vorbersagung des wilden Kindes bestätigte. Man war nur starf genug gewesen, früheren geschriebnen Ginladungen zu widerstehn, sobald die muthwillige Festgeberin sich in Person zeigte, und einige schweichelnde Worte verwendete, schwanden die Bedeusen; alle Väter und Mütter sagten sich und ihre Töchter zu, vielsleicht zum Theil auch aus Neugier, die berühmte unglückliche Frau kennen zu lernen, deren Anwessenheit auf dem Landhause schnell in der Nachbarsschaft kund geworden war.

Johanna hatte von hermann ausbrudlich verlangt, daß er am Feste Theil nehmen folle. Auch fle erschien, geschmückt und ftrahlend, und versagte sich den ruhigeren Tänzen nicht. Als hermann fle in der Polonaise führte, flüsterte sie ihm zu: Ales in diesem Landhause ist zu ertragen, nur die empfindsame Zudringlichkeit des Curators nicht. Er hat mich mit seinen Anträgen, mir helsen und beisstehn zu wollen, diese Tage ber sehr gepeinigt, wenn er mir nur heute fern bleibt!

Wirflich hatte hermann bemerkt, daß ber Enrator Johannen, sobald fie sich öffentlich zeigte, nicht aus den Augen ließ, und allen ihren Schritzten folgte. Flämmchen schien bei ihm außer Gunst gekommen zu senn.

Auch an diesem Abende zeigte sich die Beeistrung bes Verehrers. Er nahm mahrend einer Pause bes Tanzes hermann bei Seite und sagte: Welsche Erscheinung! Wie werth, daß man sich der Frau annehme! D Freund, lassen Sie und für die herrliche sorgen, stehen wir nicht ab, bis wie sie vermögen, in ihre Verhältnisse zurückzukehren! Ganz gewiß beruht Medon's Schicksal auf einem Irrthume, bald wird er seine Freiheit wiederer-langen, welche Schmach dann für die Gattin, den Gatten zur Zeit der Noth verlassen zu haben!

Rein, helfen Sie mir, eine gestörte Ghe herzusstellen, leiten wir die verirrte Frau in die Arme des Mannes zurud!

Ich dächte, man überließe den Personen, gegen welche man Verehrung fühlt, selbst ihr Loos zu bestimmen, sagte Hermann mit Empfindlichkeit. Der Gedanke, Iohannen und Medon wieder beissammen zu wissen, den der Curator in ihm angeregt hatte, war ihm äußerst unangenehm. Dieser machte sich an Johannen, und es verdroß Hersmann, daß sie ihm freundlicher, als er es wünschte, und wollte, zu begegnen schien. Er trank mehr Wein, als er sonst pflegte, und suchte seine Auferegung in raschen Walzern mit muntern, schönen Mädchen zu vergessen.

Mitternacht war vorüber. Er sette sich in ein Rebenzimmer und sah in die Nacht hinaus. Das ganze Gefühl seiner ersten Jugend, welches er immer gegen das Ende von Bällen gehabt, kam über ihn. Wie die Tone des Tanzes gegen die große stille Nacht draußen in buntem Sewimmel ankämpsten, und doch ihren Tod schon in sich trugen, so erschien ihm das ganze Dasenn im kurzen

schönen Kriege gegen das Unendliche, Farben- und Formlose befangen.

Johanna hatte sich zurückzezogen. Er machte sich Borwürfe, auch nur in Gedanken ihr gezürnt zu haben. Morgen mußte der Bote vom Schlosse des Herzogs zurückehren, wie nahe stand die traurige Trennung bevor? Sehnsucht und tiefe unbezwingsliche Liebe trieben ihn zur Thüre ihres Jimmers.

Rann ich Sie noch sprechen, Iohanna? flusterte er. Sie öffnete und sagte: Welch ein später Besuch! Was führt Sie zu mir?

Schmerz, Behmuth, Johanna. Bir geben morgen auseinander, und wann sehn wir uns wiesder? Tief verbergen Sie Ihre Leiden, und gönnen dem Freunde nicht den Trost, sie mit Ihnen theilen zu dursen.

Sie reichte ihm die Hand und sagte: Reiner soll mir helfen, wenn ich der Hulfe bedarf, als Sie. In aller Noth und Trauer will ich ewig nach Ihnen schauen. Wir sind verbunden; was kann uns scheiden? Rollt die Liebe auf den Räsbern des Wagens davon?

Er hielt ihre Pand fest und fragte leise: Lieben Sie mich, Johanna? Von Herzen, verfetzte sie. Soll denn nur das Blut, und immer nur das Blut Geschwister schaffen? Darf nie das Gemüth in freier schwerte Bahl das reinste Band knüpfen? Nein, ich werde den Glauben nicht aufgeben, daß solche Neigungen mögkich sind. Vom ersten Augenblicke, da ich Sie sah, sind Sie mir wie ein Bruder erschienen; lass sein Mind Sie mir wie ein Bruder erschienen; lass sein Mingedenken dieser Stunde und meines Bekenntnifstes empfangen Sie das Beste, was eine Frau darbieten kann.

Sie schlang ihren Arm um feinen Nacken und die schönen unentweihten Lippen berührten die seinigen. Sanft sich emporrichtend, sagte sie: Werwürde, das sehend, nicht rufen, es sei Leidensschaft, Frevel! Und doch, wie fern bin ich von allem ungestümen Wesen! Wie ruhig könnte ich Bie in den Armen einer Andern sehn! So wenig reichen unfre Begriffe an die Geheimnisse des Herzens.

Bitternd, fprachlos, ging er durch die erleuchsteten Sange. Noch klang die Bufik in raufchensben Beifen. Wie batte er zu fchlummern versmocht! Ueber alles hoffen binaus war ibm fein

Leben erhöht! An seiner Brust hatte die Rönigtiche geruht; er erlag fast unter der Bürds eines fremden, unbegreislichen Glücks.

Ohne Absicht klinkte er an einer Thure. Sie that sich auf, und da er in dem dunkeln Raume an eine Tapete rührte, so sah er sich, da dieselbe gewichen war, unverhosst in dem großen, blauen Zimmer, welches er schon kannte, und zu dem dieser zweite, verborgue Eingang führte.

Die Alte saß auf einem bunten Teppich am Fußboden und hatte zwei Flaschen neben sich stehn. Aus einer füllte sie sich ein großes Kelchglas bei Hermann's Eintreten, und leerte es auf einen Zug ans. Das ist schön, rief sie, daß Ihr mich besucht! Ich liebe den Lärmen nicht, und habe mich hieber in die blaue Ewigkeit zurückzezogen, um meinen Genuß in der Stille zu finden, aber die Geselsschaft eines Mannes, wie Ihr seid, soll mir ein löstliches Zugemüse zum Weine sepn.

In feiner Stimmung widerlich durch ihren Anblick gestört, wollte er das Zimmer verlassen. Sie trat ihm aber rasch in den Weg, und sagte: Nein, mein Herr, so kommt Ihr nicht fort. Ist es recht, undankbar gegen gute Gesinnungen zu sepn? Nicht wahr, Ihr habt Euch heute so hoch erhoben im Fluge mit dem Paradiesvogel, daß Ihr das, was unter Euch zappelt, gar nicht mehr wahrnehmt? Nun, nur Geduld, auch wir sinnen auf Euer Vergnügen, wir wissen nur noch nicht, wie es auszusühren.

Ihre Augen funkelten, ihre Lippen lasten, fie glich einer Here. Hermann, welcher den Zustand fab, in den fie der Genuß des Weins versetzt date, that fich, um einen verdrießlichen Austritt zu meiden, Zwang an, und sagte: Ich kann recht gern bei Dir verweilen, wenn Dir das einen Gesfallen erzeigt.

So sprecht Ihr vernünftig, erwiderte die Alte, trug den Teppich zur Schwelle der Thure, und setzte sich dort nieder, ihm den Ausgang verssperrend.

Es giebt gar kein größeres Unglud, sagte fle, indem fle fortsuhr, zu trinken, als eine Wissenschaft mit sich umberzuschleppen, die dann im Grabe mit Einem versault. Dem Arzte sagte ich sie, der wollte sie nicht glauben und lachte mich aus, darnach verlor ich das Zutraun, und erst Ihr habt es wieder in mir erweckt. Warum? weiß

ich felbst nicht; Ihr scheltet mich aus, und macht Euch aus dem Flämmchen nichts, eigentlich müßte ich Euch hassen, aber ich thue es nicht, der Teufel muß mir die Freundschaft für Euch angethan haben.

Bas foll bas? Bas haft Du mir zu entbeden? fragte hermann verwirrt.

Die Beimlichkeiten ber Bahre! freischte Die Alte, und leerte bas Relchglas. Geniege bas Leben, junges Blut, stampfe die Erde im Zange, schlurfe das Del und Feuer der Traube, bette Dich auf ben Suften bes Madchens, benn wenn Du im Sarge Dich streckst, so wird es anders, gräulich und fürchterlich. Die Ginen fagen, es fei aus mit bem letten Sauche, bas ift nicht mabr, die Andern glauben, frei und ledig fliege bie Seele auf vom Rothe jum himmel, bas ift auch nicht mahr , die Ginen lugen, wie die Andern, ich weiß es beffer; Leben und Tod find nicht gefchies den, wie schwarz und weiß; ein entsesliches Grau ftebt dazwischen, die Berwesung. Da fühlt fich das modernde Fleisch noch als Fleisch, da möchte das Blut, das in Klumpen und Baffer auseinanber rannte, noch beisammen bleiben und vermag

es nicht, da brennt in schaubervollem Schmerze bas Muge, dem die Safte vertrodnen. D welches Wort nennte diese Pein! Welcher Jammer reichte an solche Verwüstung! Warum soll ich allein diese Furcht tragen, an welcher das Menschengeschlecht umfane, wenn sie die Wahrheit erführen? Einer wenigstens muß mit mir zittern und beben, und ber Eine sei Du!

Bahnwißige, schweige! rief Hermann, dem bet diesen Reben das Zimmer fich umdrehte.

Wahnwißig? — Ich bin die Prophetin, Du thre mir zu! Ich weiß es, benn ich habe es ersfahren. Schon hatten sie mich ind Leichentuch gelegt, die Kerzen brannten zu meinem Haupte, die schwarzen Männer wurden bestellt, und ich tonnte mich nicht regen und rühren. Alles begann in meinem Leibe vorzugehn, buchstäblich, wie ich es Euch gemeldet, und die Würmer rüsteten ihre Jähne zum Nagen. Ich war nicht lebendig und ich war nicht todt, ich war zwischen Beiden. So wäre es dann fortgegangen, Schritt vor Schritt, bis dahin, wo die arme in eins gefügte Creatur, zerriffen, zerspliffen, in der Luft kürmet und weht, als Erde friert, siebt und starrt, auf den seuris

gen Jamaen ber Flammen bupft und lobert, und immer noch von fich weiß, und wieder zu fich tommen möchte, aber nicht fann. Daft Du bas flage liche Aechgen nicht gebort in ber Ratur? Es ift ber Bulferuf der verwosten Seelen, Die fo umberflat-Und mit andern Worten baben bas bie Priefter fcon gefagt, wenn fie vom Fegfeuer fprachen. Dich aber geluftete nicht nach biefem; in der letten Ungft rief ich ben Starfen gum Beifande, und ber erborte mich. Er fachte bas Lebenslicht in mir an, daß es herr wurde über das Elend und die faulen Dufte; da fonnte ich die Finger regen und bald barauf bie Sand. Die Leute faben es, fprengten mir fluffige Beifter in bas Untlig, und fagten barnach: Diese ift von ben Tobten erftanben.

Sie ftrich ihre schwarzen haare und bing sie sich wie Schlangen um das haupt. Sage mir, wer bist Du, Unbeimliche, und woher stammst Du? fragte hermann, dem die wilden Reden durch Mark und Bein dröhnten.

Ich bin eine Ronne aus Spanien, versetzte bie Alte, gierig trinkend. Ich betete öfter als die andern Alle jur Jungfrau Maria und den Heili-

gen, mar über bie Dagfien fromm. Reine Uebung fonnte mir ftreng genug fenn, die Erfte war ich auf und die Lette von dem Chore. Sie nannten mich bie Begnadigte, und ich ftand in boben Ghren weit und breit umber. Da brach der Krieg berein, unfer Rlofter murbe von ben fremben Schaaren erstürmt. Durch Rauch und Flammen, bei dem Betergeschrei ber Schwestern, welche mit gerrifinem Schleier Die Bange binabirrten, brang ter icone Vole zu mir, ergriff mich und ichleppte mich in die Rirche. Dort auf dem Altare, unter bem Bilde berer, welche wir die Mutter Gottes biegen, bezwang er mich, ungerührt von meinem Beinen und Rleben. 3ch schickte bie jammervollften Bitten in den Schmerzen der Bolluft empor gu bem Bilde, mir zu belfen, und meinen bimmlischen Brautfrang zu schützen; aber es mar umfonst, und ich lag da, vernichtet und mir selbst ein Efel. Da erfannte ich, daß die Beiligen von Bolg feien, und ber himmel ein Rauch und verfluchte Gott noch an ber nämlichen Stätte. Folgte nach diesem dem Polen, und lebte mit ibm in verschiednen ganden in großer brunftiger Berrlichfeit. Das Rind aber, fo ich von ihm empfangen,

trug ich aus in der Verachtung Gottes, immer in mich hineinsprechend: Wachse Du Frucht meines Schooses ohne ihn, der da ist das uralte Nichts. Und da es zur Welt kam, hatte es sich nicht, wie die andern Kinder, welche weinen, wenn ste gesboren werden, nein, es hat gelacht und der Wehsmutter ein Gesicht geschnitten, als sie es in ihren händen auffing.

Aber ich war unselig ohne Gott, denn der Mensch muß einen herrn haben. Wie ich diesen gefunden in den Ketten der Zerstörung, sagte ich sichon; Er, der Starke, Dunkle, ist mein König und Gebieter worden, der mich in alle Wege leistet. Ihr seht mich zweiselnd an, und schüttelt das Haupt, weil ich im Walde vom Kreuz zu Euch gesprochen, und von himmel und hölle, weil ich mich nach wie vor eine gute Christin nenne. Das ist eben seine Güte und Großmuth; er erslaubt es uns, damit uns die Wenschen nicht steisnigen, er räth uns selbst, die Larve zu tragen, und ist zufrieden mit unsres herzens stillem versschwiegnem Dienste. Und ich sage Euch, es giebt Wehrere dieser Art außer mir. Aber hord, ich

12

bore das Flammehen, fie foll uns den Tod und die Auferstehung tangen.

Die Alte richtete sich auf, wankte in eine Ech, kniete dort nieder, stemmte die Arme in die Seite, und hob an, ein Lied zu singen, welches Hermann, der, sobald die Thure frei geworden war, hatte entsliehn wollen, mit magischer Gewalt zurüchielt. Bei seinen Tönen trat Flämmchen ein, im vollen, üppigen Putze, schritt, ohne selbst Hermann's zu achten, wie gesesselt und bezwungen auf die Alte zu, senkte vor ihr das Haupt, und bezwegte sich dann nach dem Tacte der Melodie rund im Kreise um ihn.

Die Worte des Liedes waren wieder aus der fremden Sprache, welche Hermann nicht verstand, aber Melodie und Ausdruck gaben den klaren Sinn. Tief und wehmuthsvoll klangen die ersten Strophen, ein Schmerz, der keine Grenzen und keinen Namen hat, zitterte in ihnen, aber gehalten und bewußt. Auf einmal sielen in einem ganz wanderbaren, raschen Tempo wirbelnde, schneidende Tone ein, und zuleht sprudelte daraus ein Gewimmel von Lauten hervor, als wollten Rhythmus, Worte, Musse einander ausheben und vers

nichten, ohne daß gleichwohl die damonische Harmonie in diesem Aufruhre aller Lact und Lowgesehe unterging.

Angemeffen dem Liede waren bie Tangbewegungen Flammebens. Das Saupt gefenft, Die Urme fchlaff am Leibe niederhangend, den Leib matt in den huften wiegend, fette fle bie fleinen. wie durch Starrfucht gefeffelten Schritte, lieblich immer, aber trage in die Runde. Es war mehr ein Schleichen , als ein Bebn , Die Augen bielt fie balbgeschloffen, die Lippen maren wie von Ericopfung geöffnet. Go gab fie das Bild einer fterbenden Magdalena, an deren füßen Kleische icon der grimmige Freudenhaffer nagt. Bald ging diefes Schleichen in ein völliges Stoden über, faum mertlich waren noch die Bewegungen, fie erstarrte endlich, fich auf die Anie niederlaffend, zu einer Bestalt von Stein, burch beren Abern und Fibern es nur noch wie ein unseliges Rieseln und Birbeln lief. Der Anblid Diefes ichonen Dabchenforpers, feiner leifen, judenden Regungen mar unbeschreiblich rührend, die Augen that fie auf, und warf auf hermann einen erlofdnen Blid, vor dem er gleichwohl die seinigen fenten mußte. Denn

es rief aus demfelben wie mit schluchzendem Munde: Erlofe mich, o Du mein Geliebter, aus ben Rrallen ber germublenden Glemente! Go blieb fie einige Secunden baften, bann aber marfen die rafden schneidenden Strophen der Alten den Aufruhr auch in ihre Glieder. Sie erbob die Arme, sie richtete fich auf ihre Ruge, vorwärts und rudwärts flog ber Leib, von den gefdmungnen Schenfeln bewegt; immer wilder, gerbrochner murde biefer rafende Lang, Die Glieber ichienen fich voneingnder gu lösen und dahin und dorthin zu gerflattern, endlich schwebte das lemurische Gebilde hauchartig in den Euften, benn faum ben Rugboben noch berührten bie Spiten ber Zeben. Die Rreise batte bas tangende Schattenabnliche aufgegeben, in einer geraden Linie schwebte es gegen ben Sarkophag in ber Nifche, von welcher bie Alte ben Borbana binweggezogen hatte, und gitterte bann mit angftlichem Benden von feinem Mumieninbalte gurud. Rachdem dieses hinan = und Burudichweben einis gemale Statt gefunden batte, verflang bas Lieb ber Miten.

Belches Ende das geisterhafte Schauspiel genommen, hat hermann nie erzählen konnen. Er hatte, als er das gespenstische Schweben eine Zeitlang angeschaut, vor dem verwirrenden Anblide die Augen geschlossen, und sich mit abgekehrtem Gessichte wider. Die Wand gelehnt. Da er sich umswendete, war er allein.

Roch immer rauschten bie Beisen bes Balls fort, noch immer bupften unfern frobliche Menichen, und bier maren ibm Offenbarungen bes Grabes geworden! Die Menfchen, welche Bauberftätten betreten, beren Augen und Obren in das Besen und Weben solcher Orte verstrickt werben, bufen Ginn und Willen ein, die übermaltigte Seele lebt Sabre in Augenblicken, bas Gernfte, Unglaublichste tritt ibr als Babrbeit nabe, Die Wirklichkeit bat feine Macht mehr auf fie. In folder Verfaffung mar hermann. Seinen durch Sang und Wein aufgeregten Geift batten im Berlauf einer Stunde die fremdesten Gegenfate berührt. Das ebelfte Menschliche batte ibm in tief. fter Bruft mit Liebesarmen geschmeichelt, bollischer Sput war dieser Seligkeit in aller Pracht des Abgrunds gefolgt. In den Saushalt ber Engel und in den der Teufel batte fein erblindendes Muge schauen muffen, leider fehlte ibm die Festigfeit bes Dante, welcher einst die Last solcher Gefichte unverzagt zu ertragen wußte.

Ohne zu wissen, was er that, hob er jett selbst den Deckel des Sarkophages ab, und starrte Gedankenlos die trocknen Züge der Mumie an. Eine Weile hatte er so gestanden, als durch die Thure, die nach dem Naturaliencabinette führte, der Eurator eintrat. Ich bringe eine gute Neuigskeit, sagte dieser. Johanna verlangt noch nach Ihnen, zu so später, oder so früher Stunde, denn es geht auf zwei Uhr, kann diese Bestellung nur das Beste bedeuten. Gewiß ist in ihr der einzige richtige Entschluß, den sie sassen ausstühren helssemt, und Sie sollen ihr denselben ausstühren helssen. Gehen Sie schnell zu ihr.

Hermann ging. Draußen auf dem Gange verließ ihn Jener. Der Ball hatte aufgehört, unten suhren die Wagen ab. Die Alte sah er umhertaumeln und auf den Vorfälen die Lichter und Lampen auslöschen. Als er bei ihr vorbeisging, lachte sie ihn an, und rief: Ihr schleicht noch zu Eurem hohen Lieb? Nun, eine glüdseitge Racht!

Er öffnete sacht Johanna's Zimmer. Es war dunkel, der Duft sußen Räucherwerks floß ihm entgegen. Er meinte, sich geirrt zu haben, trat einen Augenblick auf den Gang zuruck, und sah die Thure an. Aber das war seine, das war Iohanna's Thure! Er tastete im Zimmer nach einem Stuhle, setzte sich auf denselben, und wollte erwarten, daß seine Freundin mit Licht komme.

Da börte er leise die Vorhänge des Betts rausichen. Was er noch von Besinnung gehabt hatte, schwand. Er wankte der Gegend zu, von welcher das Rauschen vernommen worden war. Johanna? fragte er glübend, bebend. Ja, antwortete es kaum hörbar unter innigem Weinen. Ein Busen und Leib, dessen Berührung die Gluth des Fieders in ihm entzündete, drängte sich aus den Rissen ihm entzündete, drängte sich aus den Rissen ihm entzundete, welches ihn erwartete, und die Wogen des höchsten Genusses schlugen über ihm zusammen.

### Fünfzehntes Capitel.

Man hat den Maler gelobt, welcher, die Grenzen seiner Kunst erwägend, auf dem Opfer der Iphigenia dem Vater Agamemnon das Haupt vershüllte. Zu diesem oft angeführten Bespiele müssen auch wir unste Zustucht nehmen, wenn wir destennen, daß unste Feder die Empfindungen nicht schildern mag, welche Hermanns Brust zerrissen, als der Tag in sein Gemach schien. Es giebt ein Bewußtseyn, von welchem kein menschliches Wort das Genügende aussagen kann. Ach, und dennoch sind die Dinge möglich, die so wüthende Schmerzen in uns hervorrusen, und werden uns Armen auserlegt!

Im tiefften Dunkel war er nach feinem Lager gurudgekehrt. Aus unerquidlichem Schlummer mit dem Morgenrothe emporfahrend, wollte er fich überreden, das Erlebte fei nur ein lafterhafter Traum gewesen. Aber da brannten und schmerzten seine wunden Lippen noch von wilden Küssen, da sehlte seinem Finger der goldne Ring, den er zu tragen pflegte, und der ihm unter reizenden Liebesspielen entschmeichelt und abgestreift worden war.

Er war unglüdlich, ganz unglüdlich. Ein Peiligthum war geschändet, ein Götterbild von seinem hoben Stande schmählich in den Koth gestürzt worden. Er ging in den Garten, die Bäume schienen ihm falbe Asche statt des Laubes auf ihren Zweigen zu tragen, Luft und Sonne waren ihm zuwider. In die Laube, worin er sich niedergesseht, stog ein Vögelchen und sah ihn unschuldigneugierig an. Willst Du meiner spotten? rief er und schlug nach dem Thiere.

Im Garten, wie im Sause war Alles still. Die jungen Leute, Die Diener verschliefen ihre Anstrengungen. Flammchen war nicht zu sehen.

Die Alte kam, ein dampfendes Getränk auf filbernem Teller tragend, und sagte feierlich = höhnisch: Ich bringe Euch Stärkung, Ihr muntrer Ritter. Seht Ihr wohl? Nun habt Ihr doch gethan, was der Starke, Dunkle mir versprochen hatte. Ihr lagt so recht der Tugend im Schoose, nicht wahr?

Fort, Du Scheußliche! rief hermann, und schleuderte heftig die Alte gurud, daß die Taffe auf den Boden siel und das Getränt verschüttet wurde. Ei behüte und bewahre, laßt nur meine Knochen ganz! murrte sie und schlich davon.

Ein Reiter sprengte an das Sitterthor, in welchem hermann ben nach dem Schloffe bes hersgogs gesendeten Boten erkannte. Er zog einen Paketartigen Brief aus der Tasche und sagte: Ich bringe Antwort. — Gebt sie an die Inäsbige Frau ab, versette hermann.

Er zitterte, Johannen zu fehn. Er schauberte vor dem Gedanken, ihr Zimmer zu betreten, auf bessen Schwelle sich die Erinnerungen der Nacht mit Fursenantliten lagerten. Die Vernichtung ware ihm willsommen gewesen.

Ein Anabe kam und sagte: Sie werden im Birkenholze erwartet. Bewußtlos schwankte er hin; Johanna trat ihm dort entgegen und rief: Ich seibst in schlimmer Lage, soll noch Andern helsen. Medon, seiner haft entwichen, ist hier in unstrer Rabe, spricht mich um Rath an. Sie ließ ich

holen, um Shut und Beistand bei diesem unseligen Wiedersehen zu haben, da ich doch schwächer bin, als ich meinte.

Eine Gestalt im Mantel näherte sich, schlug die Verhüllung jurud und Medon's bleiches, verwildertes Antlit wurde sichtbar. Er stürzte vor Ivhannen nieder. Vergeben Sie mir Alles, was ich an Ihnen gethan! war sein erstes Wort.

Stehen Sie auf, Mebon, versette Johanna. Sie sind ungludlich; wie vermöchte ich, Ihnen zu gurnen? Wir Frauen haben die Eigenheit, selbst unfre Irrthumer zu lieben, in diesem Worte werben Sie eine Beruhigung über mich und mein Gefühl für Sie jest und künftig sinden. Es war ein Irrthum, daß ich Sie liebte, aber ich habe Sie geliebt; vor dieser Wahrheit zerschmist alles Bittre und Zurnende.

Der Unglückliche brach in ein unendliches Weisnen aus. Ift feine hoffmung, daß wir und je wiederseben? fragte er leife.

Keine, versetzte sie. Ich habe abgeschlossen mit Ihnen und mir. Ich konnte noch für Sie dulben und leiden, aber nicht mehr mit Ihnen leben. So hore denn, daß in diesem Augenblide, der mich auf ewig von Dir scheidet, mein herz sich für ewig an Dich knüpft! rief Medon mit aller Gluth der heftigsten Leidenschaft. Ja, nun, da ich Dich einbüße, sehe ich, was ich verscherzt habe! Diese Anmuth und Hoheit konnte mein seyn und ich Sinnloser warf sie bin um Richtiges!

Enden wir, sagte Johanna, auch mich verläßt die Kraft. Geben Sie aus Europa; meine Briefe, welche ich Ihnen nach Ihrem verborgnen Ausent-halte senden werde, öffnen Ihnen durch Freunde die Mittel und die Wege. Hier nehmen Sie die Sälfte dessen, was ich besitze, Sie dürsen nicht Mangel leiden. Und nun gehn sie, daß Sie kein Späher ausforscht. Fassen Sie sich. Die Verzweislung ist für schwache Seelen.

Er bedeckte ihre Hand mit inbrunstigen Rufsen, dann verschwand er zwischen den Bäumen. Johanna wandte sich zu hermann und sagte zu ihm mit der himmlischen Ruhe und Alarheit, welche ihre Worte an Medon durchleuchtet hatte: Auch wir scheiden. Die herzogin schreibt mir, daß sie bei ihrem Anerbieten, mich wieder aufnehmen zu wollen, beharre. Mein Bagen ist bestellt. Dies ses Paket sendet sie für Sie. Leben Sie wohl. Ich fühle keine Reue, daß sich mein Wesen Ihnen in schrankenloser Zärtlichkeit ergab. Vielleicht löset das Leben, gewiß der Tod dieses schone Rathsel des Gemuths; die selige Nacht, in der es aufblühte, gehört uns Beiden zu unveräußerlichem Eigenthume.

Hermann war unvermögend, zu antworten. Er sank auf eine Steinbank, als sie ging. Die Welt wankte vor seinem Geiste in ihren Grund-vesten. Erhalte mir das Licht im Haupte, Du beilige Macht da droben! rief er, und rang die Hände. Diese war Johanna, die Reine, die Unsbestedte! Sie lächelte und redete auch noch ganz so, wie mein lieber hoher Engel von ehedem.

Er erbrach das Paket. Die der Herzogin einst anvertraute Brieftasche, das geheimnisvolle Vermächtniß seines Vaters, war in demfelben. Folgende Zeilen hatte die Herzogin in französischer Sprache dazu geschrieben:

"Mir ist hinterbracht worden, welche Unsttlichkeit Sie auf unfrem Schlosse sich erlauben zu durfen meinten. In dem durch Ihr Berhalten mir aufgeregten Gefühle bin ich außer Stande, langer, was Ihnen gebort, gu bewahren, und entlaste mich burch bie Ruckens bung ber bisher geubten Pflicht."

Recht so! rief Hermann und lachte ingrimmig. Unsere Sünden werden uns zu Tugenden, und um das Unschuldige verwersen uns die Menschen. Es ist nur eine kleine Zugabe zu großem Etend. Benus Urania ist bei Nacht nichts als die Hetäre Rallypygos, aber wenn die Sonne wieder scheint, stellt sich die Göttin in Worten und Mienen unverletzt her. Schein und Schaum die Welt und die Wahrheit, oder umgekehrt: Schein und Schaum das allein Wahre! Nun wäre ich zu wohl auf dieser hoben Schule der Folterfünste, aus welchen bose Geister das Leben wirken, genugsam vorderreitet, zu erfahren, was die Lippen meines alten Vaters mit in das Erab genommen haben.

Er öffnete das Portefeuille und las den In-

Wenn es erlaubt ift, bei einem Werfe bes Orts und der Stunde, welche ibm das Dasenn gaben, ju gebenken, fo fei bem Berfaffer gegonnt. ein foldes Taufzeugniß bier niederzuschreiben. Wuns derbar übereinstimmend mar der Boden aller Berbaltniffe, auf welchem bas gegenwärtige Buch Diefer Denkwürdigfeiten wuchs, mit bem Inbalte deffelben. Denn feltfame Greigniffe mußten befdrieben, Die unvereinbarften Gegenfate in ben Schidfalen ber Personen, welche uns beschäftigen, dargelegt werden. Und beimathlos war der Berfaffer zu ber Reit, amifchen amei Städten flüchtig bin und ber geschleudert, in ein labprinthisches Geschäft mit Menfchen und Dingen verstrickt, an welchen felbit die Götter ihre Meister finden fonnten. Bas Bunder, dag biese grause Sarmonie der Aeußerlichfeiten und Stimmungen mit feiner Aufgabe ibn oft fürchten machte, lettere merbe ungelöst in jenen Rnäuel der Umgebung fich verlieren.

Da that ihm ein ehrwürdiger, geistlicher Freund die stille Arbeitszelle in dem aufgehobnen - Aloster

binter ruhig-saufelnden Baumen und friedlich = duns feln Bachwellen auf. Für diese Freitstatt sei dem guten Abte Beda der Dank auch bier bezeugt, dessen ihn mein Mund schon oft versichert hat. Der Liebesdienst wurde zur rechten Zeit erwiesen, und war daher wie Alles, was zur rechten Zeit kommt, ein unschähbarer.

# Achtes Buch.

Correspondenz mit dem Arzte
1835.

binter ruhig-sauselnden Baumen und friedlich = dunsteln Bachwellen auf. Für diese Freitstatt sei dem guten Abte Beda der Dank auch hier bezeugt, dessen ihn mein Mund schon oft versichert hat. Der Liebesdienst wurde zur rechten Zeit erwiesen, und war daber wie Alles, was zur rechten Zeit kommt, ein unschästbarer.

## Achtes Buch.

Correspondenz mit dem Arzte
1835.

Between the acting of a dreadful thing, And the first motion, all the interim is Like a phantasma, or a hideous dream. Brutus in Julius Caesar.

#### 1835.

#### I.

#### Der Berausgeber an ben Mrgt.

Sie erinnern sich vielleicht kaum noch unfrer Zusammenkunft in \*, wo ich Sie inmitten der damals Ihnen kurz zuvor untergebnen Unstalten und im Feuer einer frischen, mannichfaltig wirkenden Thätigkeit traf. Der Umfang dieser Geschäftet, welche Ihnen neu waren, der Lebenbatbem, den die große Stadt dem wissenschaftlichen Manne zuhauchte, und dessen Macht sich noch nicht durch Gewöhnung abgeschwächt hatte, mochte in Ihnen eine erhöhte Stimmung hervorgerusen haben. Unssellen Worten gaben Sie mir in der Kurze den deutlichsten Begriff von dem Stande Ihrer Wisseschaften Gegenwart.

Ich würde mich, wie ich schon andeutete, permuthlich sehr irren, wenn ich glauben wollte, daß meine Person und Erscheinung in Ihnen einen Eindruck zurückgelassen hätte, nur von sern demjenigen gleichkommend, welchen ich mit mir fortnehmen durste. Es ist mir so angeboren, bedeutenden Menschen gegenüber mich still zu verhalten, da ich es für einen größeren Vortheil erachte, ihnen zuzuhören, als mich selbst vorzutragen.

Dennoch wage ich, als seien wir einander Freunde und Vertraute geworden, Sie um eine Gefälligkeit anzusprechen und zwar um eine große. Es giebt Dienste, welche so sehr in einem allgemeinen Interesse erbeten werden durfen, daß deren Leistung auch gegen den ganz Fremden vielzleicht kaum mit Recht zu versagen ist.

eassen Sie mich Ihnen bekennen, daß mich nicht ber Antheil an Ihrem Institute, und nicht Ihr öffentlicher Ruf mich zu Ihnen trieb, sondern daß ich aus einem mehr persönlichen Beweggrunde kam. Nahe hatten Sie einem Theile der Personen aus den höchsten Ständen und der mittleren Schicht der Gesellschaft gestanden, deren Schicksale sich eine Zeitlang auf eigne Weise berührten und durchkreuz-

ten. Sie waren in der Berkettung der Leidens schaften und Umstände durch Rath und That, in Liebe und Biderwillen selbst handelnd gewesen.

Durch Zufall auf die Betrachtung jener aristos cratisch s burgerlichen, politisch sentimentalen Hauss und herzensereignisse geführt, durch Reigung bei der Betrachtung festgehalten, wünschte ich den Mann kennen zu lernen, welcher in diesen Dins gen — verzeihen Sie mir den Ausdruck — hin und wieder den Rephistopheles gespielt hatte.

Nun war aber Ihre Erscheinung ganz verschies den von meinen Gedanken. Ich bemerkte nach den ersten Reden, welche wir wechselten, daß Ihre Seele eine philosophisch religiöse Färbung erhalten hatte, die zu meinem Bilde von Ihnen nicht paßte. Ueberrascht durch diese Entdeckung vermochte ich daber auch nicht, das Gespräch auf jene Begebenheiten zu lenken, die mich so sehr beschäftigten, und es entspann sich die Unterredung allgemeinen Inhalts, welche, so anziehend sie auch für mich war, dennoch meinen Wünschen widerstritt.

Denn zwölf Jahre bin ich ben Lebensvorfallen ber Menichen, welche, wie wir Alle, als bulbende Epigonen ben von einer früheren Zeit uns hinterlastnen Relch auskosten mußten, aufmerksam gesfolgt, ich habe niedergeschrieben, was ich von ihnen erkundete, und mich bestrebt, die verborgnen Fäden nach den bekannten Thatsachen ergänzend darzusegen. Wie weit mir dieses Werk gelungen, versmag ich zwar nicht zu entscheiden, gewiß aber ist es, daß die Bücher dieser Geschichten, theiss im Plane bedacht, theils in der Anlage entworsen, und theils in der Ausksührung vollendet, einen großen Abschnitt meines eignen Lebens hindurch mir unausgesetztstreue Begleiter waren.

Sett find die Entwicklungen nach tiefem Dunfel tröstlich erfolgt. Fröhliche Kinder umspielen
die Anie derer, welche einst unrettbar verzweiseln
zu muffen schienen, leidende Seelen haben sich in
edler Thätigkeit erholt, nur die starren, eigentlich
schon im Leben todten Naturen, nur einige lieblichwilde Auswürflinge geheimer Sünde oder Gottschändender Vermischung umhüllt das Schweigen
des Gewölbes, oder beckt die grüne Erde, welche
Alles zulest mutterlich verhüllt.

Aber eine duftre Zwischenzeit trat Diesen heis tern Ausgangen vor. Am Schluffe meines Berts fühle ich mich unfahig, jenen wesentlichen Theil besselben zu liefern. Alles war damals verdedt, entweder von den Vorhängen des Krankenbettes, oder von dem Siegel der Beichte, oder von der Schaam der sich selbst zerwühlenden Brust. Die Geretteten bewahren ihre Erinnerungen zu heilsamer Scheue vor den Ungeheuern, welche unser Dassehn nicht davon, sie entziehn sich der Mittheilung über diese Gemuthstund Geistesnächte, wenigstens gegen mich.

Das neunte und lette Buch, das Buch der Entwicklungen, ist geschrieben, und ich würde alsenfalls auch das achte zusammemphantastren können. Aber etwas Halbrichtiges würde mir selbst am wenigsten genügen. Gerade für diese Zwischenzeit wäre mir diplomatische Treue höchst erwünscht. Ich habe oft die Feder schon angesetzt, aber sie unwillig immer wieder weggelegt.

So mußten die Epigonen vielleicht ein im Wichtigsten verstümmeltes Bruchstud bleiben, wenn Sie, mein herr, sich nicht helfend in das Mittel schlagen wollen. Sie waren in jener Zeit den Leisdenden nahe; es ist unmöglich, daß Ihnen verborgen blieb, was mir zu entziffern nicht gelingen will. Ich weiß nicht, ob ich recht thue, es giebt

vielleicht eine Leidenschaft für die Wahrheit, die wir gleich den andern bezwingen follten. Wenn dem so ist, so kann ich wenigstens ihrer nicht Meister werden, und ich bitte, ja ich beschwöre Sie, meinem Drange nachzugeben, mir Ihre Runde von dem Verlaufe der beiden Jahre, welche ich meine, und die Sie kennen, nicht vorzuenthalten.

Schreiben Sie mir, was das Gewissen ber Herzogin bedrückte? welches Unglück auf der Ehe Iohannens gelastet? was beide Frauen nervensiech machte? welche Antriebe den Herzog so unvermuthet dahin brachten, alle seine Güter dem Widersacher abzutreten?

Mit einem Worte: Lösen Sie mich auf einige Zeit in der Autorschaft ab, und übernehmen Sie die Redaction des vorletzen Buchs, es sei, in welcher Form Sie wollen.

#### П.

#### Der Argt an ben Berausgeber.

Drei Briefe, jeder spätere immer noch dringender, als sein Borganger, liegen auf meinem Pulte. Daß mich Ihr Ansinnen überraschen mußte, haben Sie selbst wohl vorausgesehen, daß ich mir Zeit nehmen würde, Ihnen zu antworten, war natürlich. Geschäfte und Pflichten mancher Art haben das Ibrige dazu beigetragen, diesen Brief länger zu verzögern, als ich wollte.

Ich foll zum Memoiristen werden, ich, der Arzt, der alle Sande voll zu thun hat, seine Patienten wahrzunehmen, die Auflicht über die Anstalt zu üben, Ministerialberichte zu verfassen, Doctoranden und Pharmaceuten zu prüsen? Zum Memoiristen über Personen, die mir so nabe stehn, ja zum Theil über mich selbst und über eine Zeit, an die ich nicht gern zurückente? Dilettiren soll ich in einem Fache, während ich allenfalls in dem andern mein Zeichen ausweisen kann? Es müßte sonderbar zu-

gehn, wenn Sie mich überredeten, aber verschwöseren will ich es nicht, denn der Anblick eines Felstes, welches uns versagt worden ist, wie Sie ihn mir öffnen, hat etwas Lockendes, und reigt uns, wie der Rachen der Klapperschlange den Vogel anzieht.

Bor allen Dingen, ehe ich mich entschließe, muß ich die Bucher in handen haben, deren Sie erwähnen. Mich verlangt, zu ersahren, wie Sie uns, die wir au keinen Beobachter dachten, abzuschildern vermochten, und darnach will ich sehn, was zu thun ift.

#### III.

Derfelbe an Denfelben.

Ihre hefte haben die sonderbarfte Nachwirfung in mir zurückgelassen. Soll ich mich eines Gleichnisses bedienen, so möchte ich sagen: Die Bienen arbeiten in ihrem Stocke, tragen honig ein, halten in den Zellen ihre kleinen Ariege ab, und meinen, das Alles für sich in völligster Abgeschiedenheit zu thun. Elber der Korb hat an der Rückseite ein Glassenster und einen Schieber. Diesen öffnet dann und wann der Lauscher und lugt in das stille Getreibe. So haben Sie uns verstohlen betrachtet, freilich mit Vorsicht; sonst würden wir die Scheibe zu verkleben gewußt haben.

Die Thatsachen sind ziemlich richtig, so weit bieß bei einer Erzählung, welche Rücksichten zu nehmen hatte, überhaupt möglich war. Die Psychologie ist so, so. Din und wieder ging es wohl anders in uns zu, als Sie geahnet haben, wenigskens in mir.

Am wahrsten sind die Figuren, welche die Wenge vermuthlich für Erfindungen halten wird: Die Alte, der Domherr, Flämmchen. Es ist zu loben, daß Sie diesen Blasen der von Grundaus umgerüttelten Zeit nichts hinzugefügt, noch ihnen etwas abgenommen haben.

Sie klagen fich ber Leibenfchaft für die Bahrbeit an. Laffen Sie fich benn die Bahrheit gefallen, bag ich mich bei Empfang Ihres erften Briefs wirklich Ihrer und unfrer Unterredung nicht erinnerte. In meinem Zimmer drängen sich der Menschen Viele. Auf mein Fach, und wenn ich sonst noch ein Buch zur hand nehme, auf die Engländer mich beschränkend, kannte und kenne ich Ihre Schriften nicht. Es ist besser, daß ich als Fremder Ihnen gegenübertrete, und daß unsre Beskanntschaft auf eine solide Art vermittelt wird, als daß ich mich gegen Sie mit kaden Complimensten absinde, die in der Regel nachmals sich auf die eine oder andre Art bestrafen.

Der Zeitabschnitt, in welchen unste Entwicklungsfrankheiten sielen, denn so möchte ich die Geschicke, welche uns betrafen, nennen, war vor vielen geeignet, ein deutsches Sitten = und Charakterbild hervorzubringen. Es war Friede im Lande geworden, die alten Verhältnisse schienen hergestellt, das Neue war auch in seinen Rechten anerkannt, alle Bestrebungen hatten eine seste, naive Färbung, während die neuesten Weltereignisse jegliche Richtung an sich selbst irre gemacht und in das Unsichre getrieben haben.

Die Gefühle und Stimmungen jener Periode ber letten acht oder neun Jahre vor der Julirevolution — liegen fast schon als mythische Vergangenheit binter uns. Der Abel fuchte fich mittelafterlich zu restauriren, bas Gelb glaubte treubergig, wenn es nur ben privilegirten Stanben ben Garaus machte, fo werbe die Belt den barten Thalern gehören, der Demagogismus wollte Stubentenhaft bie Weftung fturmen, Die Staatsmanner ' meinten nach Ibeen regieren zu können, es gab Schriftsteller, welche mit großer Dacht Die Ginbildunabfraft beberrichten; ein Denfer ftand unter feiner meitsichbreitenden Schule und catastrirte ben Seift. Bas ift von allem dem übrig geblieben ? Die frangöfische Thronverandrung hat abermals das Antlib ber Welt verändert, und so wenig ich in weichlis de Rlagen über dieses Greignig und feine Rolgen auszubrechen geneigt bin, fo muß ich doch fagen, bag bie Sabre, welche ihr vorangingen, an geiftigem Gebalt und an einer gemiffen Dichtigkeit bes Dafeins bie Gegenwart übertrafen.

Man könnte Ihnen also Dank wissen, daß Sie es unternommen, ein Zeugniß jener verschwundnen Zeit aufzustellen. Aber zwei Fragen möchte ich an Sie richten.

Benn Sie die Reigung fo unwiderstehlich gur Betrachtung ber menschlichen Schicksale treibt, mas

rum schreiben Sie nicht lieber Geschichte selbst? Da hatten Sie die volle Traube am Stode vor sich, und könnten uns einen gesunden reinen Wein zubereiten, mahrend Sie in der Spahre, welche Sie wählten, nothwendig mischen muffen, und also auch nur einen Zwittertrauf hervorbringen.

Die zweite Frage ist: Was soll das Publicum mit diesen Buchern anfangen? Die Sauptperson wird die Menschen schwerlich interessiren, da sie keine "Tendenzen" hat. Und was ist daran wichtig, daß ein Bürger mit einem Fürsten über dessen Süter processiret, daß wir ein Saroussel veranstalteten, daß es in den Säusern des Mittelstandes noch bin und wieder häuslich herging, daß an unserm Site der Intelligenz allerhand Liebhaber reien und Theoriewirthschaften getrieben wurden?

Meine Meinung über den Werth diefer Busstände habe ich oben angedeutet, aber fie ist nicht die Meinung der Menge. Sie wird auf solche Gesringfügigkeiten mißschähend herabsehn.

#### R. G. Auf einige Fehler :

... quas aut incuria fudit,
Aut humana parum cavit natura...
muß ich Sie doch aufmerksam machen.

hermann will als Neunjähriger die Einverleisbung feiner Baterstadt Bremen in das französische Raiserreich erlebt, und als Siebenzehnjähriger in den Donnern von Lüßen gestanden haben. Da aber jenes Ereignis im Jahre 1810 statt fand, und die Schlacht von Lüßen nur drei Jahre später vorsiel, so widerspricht seine Rede aller Chronologie.

Der Jude aus hameln, der falfche Demagoge, behauptet, von neun und dreißig Aprannen verfolgt ju werden, was nach der deutschen Berfaffung völlig unmöglich ift.

Der Umtmann vom Fallenstein tritt schon im ersten Theile als Jagdgenosse Hermanns auf, und doch wird im zweiten so gethan, als ob der Held erst bei dem Caroussel die Bekanntschaft dieses Mannes gemacht habe.

Die Interpunction und Orthographie fleht nicht recht fest.

Es sind mir sogar Grammaticalia aufgestoßen, die freilich wohl mehr dem Abschreiber zur Last fallen; denn von Ihnen sehe ich voraus, daß Sie Ihren Schulcursus durchgemacht haben. Db aber alle Leser, und besonders diejenigen, welche sich Aritiser nennen, diesen guten Glauben theilen werden, steht dabin.

### IV.

### Der Berausgeber an ben Argt.

3d bin an der Elbe geboren, und erinnre mich aus meinen Kinderiahren einer Ueberschwemmung Diefes Stroms. Beit über Die Ufer, ja über die niedrigeren Damme bin, wogte Die graugelbliche Baffermaffe mit weißfrauselnden Bellenbäupter, Landstragen und Fluren maren ver-Schwunden, nur in ber Ferne beuteten Thurmfpigen und Waldfaume bas Wefte noch an. - Man führte mich auf die Brude, von welcher man in Diefes mogende Getofe binabfab, und meine Begleiter forderten mich auf, über bas große Naturschauspiel zu erstaunen. Ich aber konnte an bem wuften Ginerlei, an dem Unabsehlichen, Richtzuunterscheidenden feine Größe entdeden, und blieb in meiner Geele gang ungerührt. Die Andern schalten mich verstodt, fanden aber gleichwohl auf meine Frage; Ob Millionen Tonnen Baffers, jufammengegoffen, eben mehr maren, als Baffer ?

nichts zu erwidern. Gleich barnach reifte ich in unser Oberland, in den Barg, welcher einen Theil ber Fluten aus feinen von Schnee und Regenauffen geschwellten Baffern bem Strome zugesenbet batte. Wild und haftig fturgten die Rluffe, Rluffden und Bache bem ebnen Canbe gu, aber jedes Bette batte feine eigenthumliche Gestalt, Die Banbe faßten noch das Gerinne, welches bier rasch und tosend fortichog, bort sich um Baumftude ober Welsblode brausend wirbelte, und jegliche dieser schäumenden Abern gemiffermagen zu einer lebendigen Berson machte. Dier ward nun mein Entguden laut, ich fonnte mich nicht fatt feben an diefem Toben und Wefen, und fagte, das fei das mabre, große Naturichauspiel, wenn die Kräfte so besonders und für fich auftraten, und boch so innig gufammenbingen. Denn Seitenspalten und Rebencanale verknüpften biefe Sobne des Bebiras, die Elementargeister reichten einander die filberweißen arme.

Die Anabenerinnerung foll eine parabolische Antwort sein auf die Frage, warum ich statt der Familiengeschichten nicht Welt = und Zeitgeschichte geschrieben habe, und warum ich sie vermuthlich

Immermann's Epigonen. 3. Th.

niemals fcreiben werde. Mir erfceint ibr Geift nur in großen Dannern, nur die Unschauung eines folden vermöchte mir ben Ginn für irgend eine Beriode aufzuschließen. Bir befigen aber feinen, baben feit Friedrich feinen befessen. Napoleon schien fich eine Zeitlang dazu anzulaffen, aber es fehlte ibm die lette Weihe, bas organistrende Genie. Er bat nicht einmal vermocht, einen originalen Frangofischen Staat zu ichaffen, feine Institutionen sind schon jest veraltet. Im Laufe der Nabrbunderte wird er nur wie ein Attila und Alarich, die Vorläufer Rarls bes Großen, dastebn, und diefen zweiten Rarl, Diefen Erneuer bes murbegewordnen Weltstoffs werden unfre Augen leider nicht mehr erblicken. Bas ift alfo bas politische Leben unfrer Beit? Gine große, weite, wuste Ueberschwemmung, worin eine Belle fich awar über die andre erbebt, aber gleich darauf von ihrer Nachfolgerin wieder umgestürzt und gerichlagen wird. 3ch fann baran nichts Schones erbliden. Leiber baben bie Beberrichten mehr Geift als die Berricher, begbalb vermag nicht einer Diefer festen Gestalt ju gewinnen, und Jener find Biele, fo daß fie fich gegenseitig aufbeben.

Ich fühle mich baber immer versucht, von ber Ebne, in welcher biese Wogen als Revolutionen. Thronstreitigkeiten, Congresse und Interventionszüge fich brausend mischen, aufwarts nach bem Bebirge emporzusteigen, welches durch seine binabgesendeten einzelnen Fluthen jene allgemeine Bafferwuste erschafft. Rie find die Individuen bedeutender gewesen, als gerade in unsern Tagen, auch ber Lette fühlt das Flugbette feines Innern von großen Ginfluffen gespeift. Dort alfo, auf entlege ner Bobe, an gruner Balbfenfung, zwischen einfamen Felfen, im Ruden ber politischen Ebne, machsen und springen meine Geschichten. Jeder Mensch ist in Saus und Hof, bei Frau und Kindern, am Bufen der Geliebten, binter dem Geichäftstische und im Studirftubchen eine bistorische Ratur geworben , beren Begebenbeiten, wenn wir nur das Abnungsvermögen dafür befigen, uns angiebn und feffeln muffen.

In diesem Sinne reicht die Gegenwart oder die jüngste Vergangenheit dem, welchem das bessondere, gegliederte Leben mehr gilt, als der unentsschiedne Strudel, in welchen die verschiednen Strösmungen der Lebensthätigkeiten endlich zusammen-

rinnen, wenn sie in den Conflicten des Deffentlichen einander begegnen, des Stoffes die Fülle dar, und es ist nicht nöthig, in die Zeiten der Rreuzzüge, oder der Jesuitenberrschaft, oder des dreißigzjährigen Kriegs zuruckzugehn, um bedeutsame Anschauungen zu gewinnen.

Man bat unfre Tage mit benen ber Bolferwandrung verglichen. Das Römische Reich zerfiel in jenen, und die Germanen traten an beffen Stelle. Auch wir batten fo ein Romifches Reich an der Autofratie der Fürsten oder gemisser allgemeiner Begriffe. Beides neigt fich zu feinem Untergange, und die Individualitäten in ihrer schranfenlosen Entbindung ftebn als die Germanen der Segenwart ba. Roch haben fie nur gerftort, nicht das geringste Neue ist von ihnen bisher erfunden und gebildet worden. Dein Ginn, in welchem etwas Dichterisches fich nicht austilgen laffen will, neigt fich mit Wehmuth und Trauer bem Berfallenden gu, denn die Mufen find Tochter ber Erinnrung; aber eine Thatsache laft fich nicht abläugnen, nicht verschweigen.

#### V.

### Derfeibe an Denfelben.

Rachschrift um Nachschrift. Diefer Brief soll nämlich eine fenn.

Das hermann bei seiner Rebe an die herzogin im Feuer der Emphase sich an der Shronologie versundigt, und das der falsche Demagoge
behauptet hat, von neununddreißig Byrannen verfolgt zu werden, ist historische Thatsache, welche
mir der held noch vor wenigen Wochen bestätigte.
Dagegen ließ sich also nichts machen.

In Betreff des Amtmanns vom Falkenstein bin ich unschuldig. Sie haben die Bleistiftcorrectur an der Seite überseben, nach welcher ber Sat so lautet:

"Unter den Hausbeamten, welche bei diefen Zurüstungen mitwirften, bemerkte er wieder seinen Jagdgenoffen, den Amtmann vom Falstenstein, einen Mann von unangenehmen Masnieren, dessen Wesen etwas Ausdringliches hatte. Hermann ersuhr u. s. w."

Sollten Setzer und Corrector gleichfalls ben Bleistift übersehn, so biene bieser Brief zur bereinstigen Berichtigung.

Ueber Orthographie und Interpunction bege ich meine Grillen. Alles in der Welt bat fein individuelles Leben bis ju den Buchstaben, bis jum Colon, bis jum Puncte binunter. Inconsequengen machen erst bas Dasenn aus; warum miß= gonnt man es den fleinen Schelmen, jumeis len außer der strengen Regel der Feder zu entschlüpfen, und sich auch wohl einmal in frauser Billführ zu emancipiren. Ein Comma will sich in der Spalte des Riels bilden, ploBlich aber überkommt den Rarren ein Stolz, und jum Gemicolon avancirt, erscheint er auf dem Papiere. 3m Gegentheil: Gin großer Buchstabe befehrt sich, da es eben noch Zeit ist, vom Hochmuth. und flebe, als demuthig : frommer fleiner ftebt er ba. Busammensetzungen gerathen in Bank und baber bauslichen Amift, flugs ruden fie auseinander, wie grollende Cheleute, um vielleicht auf der nachsten Seite ichon wieder in ber ichonften Gintracht verbunden ju fenn. Das fpifige, giftige g flögt das gute, runde & über den Saufen, und

was dergleichen Vorfalle mehr find, von denen Abelung und Wolfe nichts gewußt haben.

Eigentliche Grammaticalia begehe ich wohl nicht, ba ich, wie Sie richtig vermuthen, in meiner Jugend eine gelehrte Schule besucht habe, überdieß aber auch nachmals mich immer mit Lesen und Schreiben beschäftigte. Sollte der Copist dergleichen gemacht haben, und der Corrector sie stehen lassen, so ware das freilich schlimm für den Styl, aber ich glaube nicht, daß es mir bei den Lesern schaden wurde.

Die meisten Autoren tragen sich mit dem Gesdanken, der Leser nehme das Buch zur Hand, um sich zu belehren, oder doch etwas Neues zu ersahsten. Grundfalsch! Der wahre Leser greift das nach mit dem Gefühle des Patronats; der Schriftsteller ist sein Client, und in je traurigeren Umständen dieser sich besindet, je kläglicher die Rede ist, die er an ihn hält oder schreibt, desto größeren Eindruck macht er auf den guten Patron.

Daber fommt das wunderbare Glud der gang erbarmlichen Schriften. Bei ihnen bleibt der Lefer im staten, ihm fo wohlthuenden Genusse des Mit-leids gegen das menschliche Elend.

#### VI.

## Derfelbe an Denfelben.

Doch von ben Minutien gum Ernfte gurud.

Lassen wir das Publicum! — Es giebt kein Publicum mehr. Dieses Wort setzt eine Anzahl empfänglicher Hörer voraus. Wer hört nun noch, und wer will empfangen? Leicht ist es, hierüber verdrießlich zu werden und zu schelten, schwerer, das Phanomen in seinem Ursprunge zu begreifen, in seinen Folgen mit Gleichmuth zu erdulden.

Und doch entspringt die scheinbare Gefühllostzkeit der jetigen Menschen für Schones, Geistiges
nur aus der von mir in meinem vorletzen Briese erwähnten Ueberfülle der Geister. Jeder ist von einem
unbefannten Etwas überschattet, welches die Seelen erhebt und gänzlich beschäftigt, Alle haben eine
große Aufgabe in sich zu verarbeiten, Keiner ist
mussig. So sebe ich Zeit und Zeitgenossen, entgegenstehend manchen in den Büchern der Epigonen
verlautbarten Stimmen, an. Wie sollen sie fähig

fenn, zu nehmen, da fie schon mehr haben, als fie bewältigen können?

Die Literatur ift eine Literatur ber Ginfamen geworden. Der finnende und bilbende Geift wird von einer ewigen Nothwendigkeit getrieben, fich gu offenbaren, und gur Wollständigfeit Diefer Offenbarung gebort die außere Erscheinung. Man schreibt daber und läßt drucken, nach wie vor, ohne die Aussicht der Vorganger zu baben, gelesen zu mer-Unfangs und in der Jugend bereitet Diefes ben. Berhältnig bittre Schmerzen; es ift fo trauria. fich mit einer Welt von Unschauungen, Gedanten und Empfindungen in der Bufte ju febn, allmablig beruhigt fich bas Gemuth, und endlich fann in der durchgeprüften Geele das Bewuftfenn einer glorreichen Dunkelbeit entsteben, welches fo ungerftorbar ichon ift, daß man es mit Richts vertauichen mochte. Ober ift es nicht beffer, unter Reis den als Wohlhabender gu verschwinden, benn unter Bettlern mit feinem Etwas fich bervorzuthun?

Ich schrieb den Merlin und mußte sein Schickfal vorher, nämlich, daß man seiner nicht achten werde. Glauben Sie, daß mich dieses Biffen niedergeschlagen hat? Reine der Entzuckungen, aus welchen jenes Gedicht entsprang, hat es auch nur im Mindesten getrübt. So habe ich an den Büchern der Epigonen gearbeitet, ohne irgend etwas davon zu erwarten, was man Wirkung nennen könnte. Und dennoch sind mir die Stunden, Tage und Wochen, welche ich ihnen widmete, unversinsterte, liebe Erinnerungen.

Die Pfade zum heldenthume sind immer steil, die Pfade zu dem, welches ich meine, vielleicht die steilsten. Zart und weich soll der seyn, der sie wandelt, und doch auch wieder die Kraft des Ujar haben, um die himmelansteigenden Felsen zu bewältigen. Dennoch gelingt es wohl, emporzuklimmen, wenn wir nur verstehn, und mit dem Blute unster Sohlen auf den Absähen der Klippen neben den surchtbaren Tiefen sessen.

Laffen wir alfo das Publicum und helfen Sie mir nur, wie ich gebeten, mein Wert vollenden.

# VII.

Der Argt an ben Berausgeber.

Riemals bin ich in der Stärke Materialist ges wesen, wie Sie angenommen haben. Darin muß ich zuvörderft Ihre Geschichten berichtigen.

Religion wird einem Jeden angeboren, und nach meiner Meinung ist der Vorwurf, daß man keine habe, womit die frommen Seelen sehr freisgebig zu senn pflegen, der schwärzeste, welcher einem Menschen nur gemacht werden kann, denn er wirft ihn zu den Thieren hinab. So hatte ich früh beim Abdämpsen und Präcipitiren, bei dem Destenn und Zerschneiden der Leichen gefühlt, daß ein Etwas vorhanden sei, welches im Feuer des Schmelzosens sich nicht fangen lasse, vor keinem Agens niederfalle, dem Wesser und der Sonde immerdar entstiebe. Dieses Etwas trieb doch nun aber unläugdar Gestein und Metall, Blatt und Blume hervor, und figurirte "das kleine Königs

reich, Mensch genannt." Wer durfte mir vermehren, es Gott zu nennen ?

Aber dem Arzte wird es schwer, über dieses Eine und Einfache zur Wärme zu gelangen. Er ist seiner ganzen Stellung nach auf Betrachtung der Mannichfaltigkeit verwiesen, er darf darin nicht nachlassen, wenn er nicht sehr bald zurückgehn will, und so pstegt es denn zu kommen, daß der Mehrzahl meiner Standesgenossen der den Erscheisnungen untergebreitete Urgrund, das Heilige, das Imponderabelste, etwas Theoretisches wird, an dessen Borhandensen zwar Keiner zweiselt, mit welchem aber gleichwohl Wenige eine Beziehung anzuknüpsen vermögen.

An dieser Beziehung mangelte es auch mir. Wein Gott war der des Amsterdamer Philosophen, der mit einer intellectualen Liebe von Ansang an sich selbst, aber sonst nichts Andres Liebende. Er ließ mich geben, ich ließ ihn meinerseits wieder seine unendlichen Kreise in sich beschreiben. Zuweilen stieg wohl eine Ahnung in mir auf, das wir einander noch einmal begegnen würden, aber sie hatte weder Form noch Farbe, und war mir gleichgültig. Gegen alle Vermittlung durch die

Rirche verspürte ich aber den entschiedensten Bisberwillen.

Bas mich auf das Schloß des Herzogs brachte, mich bort einige Jahre festhielt, wird man aus Ihren Geschichten heranslesen konnen. Es giebt Dinge, über welche der Mann, auch wenn sie abgethan sind, gegen den Mann sich auszusprechen, immer Scheu empfindet. Der Gemahlin des Perzogs an einem fremden Orte, durch welchen sie reiste, in einer leichten Unpäslichteit genaht, entschied sich mein Lebensgang zur Nachfolge in die einsame Gegend, wobei ich mir vorsagte, daß Beweggründe des Interesses meinen Entschluß rechtsfertigten.

Leidenschaften, besonders unerwidert verzehrende, löschen immer auf eine Zeitlang Gott und Himmel in uns aus. Der Ferne schwebte nur noch wie ein leichtes blasses Wölschen an meinem Horizonte, und verbarg sich wohl auch ganz hinter den schwarzen Dunstschichten, welche die Luft oft genug trübten. Byron ward mein Prophet, mein Evangelium. Ein glübend geistiges Verlangen in mir blieb ungestillt, die Folge davon war, daß, wenn ich auch dem da droben nichts anhaben konnte,

ich doch gegen feine irdischen Gefäße, die Seelen, eine Richtachtung faßte.

Doch ich sehe, daß ich schon in das hineingerathen bin, wovor ich mich hüten wollte, nämlich in das Erzählen. Roch zwar betrifft Alles nur mich, nun aber verschlingen sich meine Begebensteiten in die andrer Personen, und die erste Bestingung wäre, deren Einwilligung zu weiteren Bestichten zu erhalten.

Ich will Ihnen nur gestehen, daß ich schon an die Herzogin und an Johannen geschrieben, den Damen Ihr Werk übersandt, und die Entschlies gung auf die Bitte des Autors anheimgestellt habe.

Warten wir denn ab, wie weibliches Gefühl sin diesem Falle benehmen wird. Darauf musfen wir wohl Beide submittiren.

#### VIII:

#### Derfelbe an Denfelben.

hier die Antwort der Herzogin und Johannens. Ihr Bunfch ift erfüllt, freilich mit Bidersstreben, indessen haben Sie Ihren Willen, den die Schriftsteller überhaupt in der Regel durchzusethen wissen. Schon bin ich selbst mitten in den Rreis dieser Memoiren gerückt, und werde Ihnen wohl nicht widerstehen können, wenn Sie fernere Berichte verlangen.

# Bekenntniffe der Bergogin.

Sind wir Frauen benn nur auf der Belt, um zu leiden? Im stillen, frommen Kreise meiner Böglinge, durch den Sarg des Gemahls von einer früberen unruhigen Zeit geschieden, ausgesöhnt mit der Schwägerin, wird mein Auge in Regionen zurruckgenöthigt, worin Alles schwankte, gahrte und

schien. Mit Erschrecken sehe ich, daß ein Frember, in welchem ich zulest diese Fähigkeit vermuthet hatte, meinen Schritten unbemerkt folgte, meine Gesinnungen errieth, und Schwächen auffand, wo ich nur Tugenden zu haben glaubte.

Ich kann nicht umkehren auf einen andern Ausgangspunkt, muß des Weges wandern, der mir allein gerecht ist. Möglich, daß ich zu manchen Zielen auf demfelben nicht gelange, aber soll ich das Erreichbare aus dem Auge verlieren, und mich abmühn, das, was mir doch verfagt bleiben wird, mir scheinbar anzueignen?

Die Drientalen halten es für Sünde, das Bild einer Person zu malen. Es ist gewiß auch Unzrecht, das geheime Leben Andrer so schwarz auf weiß zu tödten, denn was bleibt davon auf dem Wege vom Ropfe durch den Arm in die Feder übrig? Nur in einem liebevollen Geiste konnen die Buchstaben wieder Leben gewinnen, und das Beste wird immer seyn, was er zwischen den Zeilen lieft.

Eins tröstet mich: Meine Grundempfindung, daß wir nicht oft genug an uns erinnert werden können. Und eine solche Erinnrung war mir das Buch. Zugleich lehrte es mich, wie feltsam uner-

wartet oft das im Leben eintritt, mas furz zuvor als eine Taufdung fich bingestellt hatte.

Ich verzeihe dem Verfasser. Er ist offenbat zu dieser Arbeit genöthigt worden, nicht leichtsinnig, nicht willführlich hat er sie unternommen. Wenn er von seiner Leidenschaft für die Wahrheit gegen Sie redet, so hat er gewiß Recht. Dieser Affect bemächtigte sich vieler Menschen, leider, daß er mit Schonung und Rücksichtnehmen selten zu vereinigen ist.

Laffen Sie mir nur einige Tage Zeit. 3ch muß den unerwarteten Fall erst überdenken. Als der Autor an mich schrieb, war sein Begehren so dunkel und unbestimmt gefaßt, daß ich nicht wußte, was er meinte, und am allerwenigsten auf eine Production vorbereitet war, wie die ist, welche ich nun kenne.

Daß Jemand ein Werf, woran er Jahrelang geschrieben, dem Feuer Preiß geben werde, weil Undre sich dadurch unangenehm berührt fühlen, wäre grausam, nur zu denken. Die Epigonen werden also unvernichtet bleiben, sie werden ihren

Immermann's Epigonen. 3. 26.

15

Sang über Strase und Markt nehmen. Sollen nun die Zeiten, welche freilich nur wir allein kennen, durch Erdichtungen entstellt werden? Soll unfer Bild gerade in der wichtigsten Crisis unsees Lebens undeutlich und verworren der Menge entbegeenschwaufen, deren Befanntschaft wir jest nothe gedrungen machen muffen?

Ich sebe schon, ich werde dem Zwange unterliegen, der meine stockende Feder bedrängt.

Nun ja, auch ich habe gesehlt, auch mich bes wahrte eine klösterliche Erziehung und das innigste Grausen vor dem Schlimmen, nicht ganz unverslett. Eine Täuschung war es von Hermann, daß ich anders, als mit freundlichen Gedanken bei ihm geweilt, so lange er unter uns auf dem Schlosse war, aber in den Dünsten solcher Einbildungen schreitet schon das Bose beran.

Großer Gott, wie soll es eine arme Frau anfangen, ihr Innres vor Andern zu enthullen ? Aber ich sehe diese gezwungne Confession als die lette mir vom himmel auserlegte Buse an, dafür, daß ein Hauch sich über den Spiegel meiner Seele breiten durfte, und deshalb will ich mich ihr auch nicht entziehn.

Als hermann uns verlassen hatte, glaubte ich, die frohsten Tage im Nachgenusse der letzten schonen Stunde erleben zu durfen. Das Document, welches uns in unserm Eigenthume schirmen sollte, war gefunden und durch ihn, der mir so manchen Beistand geleistet hatte. Immer stand er vor mir, wie er Freudeleuchtend das Pergament emporhielt, meine Gedanken ruhten an ihm, wie an einer sesten Säule.

Aber es war kaum eine Woche vergangen, als mich dieser Trost nicht mehr befriedigte. Eine Unruhe ergriff mich, von der ich mir keine Reschenschaft geben konnte, es fehlte mir, was ich wicht zu nennen wußte, mein Sinnen schweiste über Buch und Stickerei hinaus, wenn ich sie, um mich auf etwas zu heften, zur Hand nahm. Dem Gemable, welchem ich doch vor Allem Zutraun über jedes Begegniß meiner Seele schuldig war, verdarg ich diese peinigende Zerstreutheit, und zwang mich, in seiner Gegenwart so zu erscheisnen, wie fonst. Wie tief wucherte schon das Unfraut in mir!

Am bedrücktesten sühlte ich mich des Abends—
sonst meine liebste Tageszeit! Die Nacht, welche
früher die Rube Gottes über mich gebracht hatte,
schien mich nun in ein Unendliches, Wüstes zu
führen, vor dessen hohlbrausenden Wogen meine Seele erzitterte. Ich schlummerte zwar auch jest
nie ohne Gebet ein, aber die Worte desselben rege
ten mich zu wehmuthigen Thränen auf. Es gemahnte mich, als könne ich mir selbst während des
Dunkels abhanden kommen, als könne der Mensch
verwandelt, schlimm ausstehn, der sich gut und
unschuldig niedergelegt habe.

Eines Tages sagte ich plötzlich unversehens laut für mich bin: Es ist ja natürlich, daß ich ihn vermisse, war er doch beständig um uns! Warum soll man sich nicht an einen Freund gewöhnen können. Ich erschraf bestig, da ich diese Worte gesprochen batte.

Mein Zustand war sehr schlimm. Nach und nach hatte sich aus dem Gefühle des Zwangs, wels ches mir die Gegenwart des Herzogs einslößte, eine stille Furcht, aus der Furcht eine Abneigung entwickelt. Ich rechtete, ich haderte mit ihm, ich meinte, er vernachlässige mich, und wenn er mich aufsuchte, fo bestrebte ich mich eher, ihn zu versmeiden. Der Herzog war unglücklich, ohne daß es mich schmerzte, seine stillen Blide fragten mich, was er mir gethan habe? Ich schlug die meinigen nieder, um nur nicht aus der Verschanzung des Tropes und der Hartnäckigkeit, in welcher ich nun schon eingewohnt war, gelockt zu werden.

Von Franklin hatte ich gelesen, daß er die ihm obliegenden Pflichten nicht auf das Gerathes wohl hin erfüllt, sondern über seine Sittlichkeit förmlich Buch gehalten habe. Ich beschloß, etwas Aehnliches bei mir einzurichten. Vielsach war ich angesprochen, als Hamenpflegerin. Ich legte mir ein Heft mit versschiedenen Rubriken an, in welchem ich Abends vor dem Schlasengehn die Werke des solgenden Tages einzeln verzeichnete. Auf der Gegenseite sollten die Unterlassungen als Debet diesem Credit gesgenüber eingeschrieben werden. Eine Columne war den allgemeinen menschlichen und christlichen Tusgenden, der Sanstmuth, Bescheidenheit, Verträgslichseit u. s. w. gewidmet.

Sewissenhaft besorgte ich eine Zeitlang Diefe moralische Rechnungsführung. Da es mir Ernst

war, der Debe meines Justandes zu entrinnen, da ich nicht feierte, und lieber zwiel als zu wenig mir auferlegte, auch feit meiner Jugend die höchste Achtung vor allen ausbrücklichen Verpflichtungen begte, so füllten sich die Spalten meines Buchs ziemlich an; immer geringer wurden die Rückstände, je weiter ich in der Uebung der guten Werke vorrückte, und nach Verlauf eines Monats war ein beträchtlicher Ueberschuß aus der Vilanz erssichtlich.

Diese Beschäftigungen und die damit nicht seleten verknüpfte körperliche Bewegung machten mich ruhiger. Mein Schlaf wurde wieder erquickend und ich hielt mich für hergestellt. Meine Gedanfen an den Abwesenden waren, oder schienen in den Hintergrund gedrängt, das Behagen der Häußlichkeit war mir zwar noch nicht zurückgefehrt, die Stunden, welche ich mit dem Herzoge zubrachte, behielten etwas Formelles, indessen sehte mich dieß nicht in Erstaunen. Schon früh hatte ich mich mit der Borstellung vertraut gemacht, daß der eigentliche Athem des Lebens doch nur die Pflicht sei, welche man mit Ueberwindung übe, und daß der Mensch gegen nichts vorsichtiger seyn

muffe, als gegen das Glud. Hatte ich nun früber mir oft im Stillen gesagt, daß mir das Daseyn ohne den Gemahl zur Einöde werden, daß ich seinen Berlust nicht überstehn, daß ein Ersat für ihn mir undenkbar seyn würde, so mußte die jetzige etwas kältere Empfindung mir als offenbarer Gewinn erscheinen. Nun fühlte ich, daß ein stilles Zurücksehn mich nicht zerstöre, daß er, eingeordnet in den ganzen Zusammenhang meines Lebens, zwar darin eine hohe, vorzügliche Stelle einnehme, aber doch nicht Grundstäche und Spitze der Pyramide ausmache. Ueber diese Entdeckung jauchzte ich, und glaubte, durch sie eine Bürgschaft unantastdaren Seelenfriedens erhalten zu haben.

Wie täufchte ich mich, wie fern war ich vom Biele, ba ich es schon mit ben Sanben zu faffen meinte!

Ich litt, obgleich ich sonst gesund war, seit einiger Beit an einer erhöhten Reizbarkeit der Rerven, welche sich besonders dadurch äußerte, daß mir unwillführlich Phantasmen vor die Augen traten. Diese blieben zwar nur einen Moment sichtbar, während der kurzen Dauer desselben hatten sie aber die ganze sinnliche Deutlichkeit wirklicher Gegenstände. So sah ich nicht selten ferne Gegenden,

in welchen ich einst gewesen war; abwesende Perssonen, besonders Verstordne zeigten sich mir in schnell vorüberschwebenden Schattenbildern. Ein eigenthümlicher Zug dieser Wahngesichte war, daß keine Neigung sie hervorries. Nur Gleichgültiges erschien, oft das, woran ich seit Jahren nicht gesdacht hatte. Der Arzt verordnete mir allerhand Mittel, welche aber nichts halsen, im Gegentheil meine Constitution noch mehr aufregten. Ach, leisder wird es nur zu sehr verkannt, daß die Krankbeiten, wenigstens ein Theil derselben, weit mehr sittlicher als sinnlicher Natur sind, und daß daher in vielen Fällen Tränke und Pulver wenig nüten können!

Gines Abends fam ich aus einem benachbarten Dorfe zurud, wohin ich zu Fuß gegangen war, um Kranke zu besuchen. Ich wollte das Schloß noch bei guter Zeit erreichen, in welches andre Hülfsbedürftige bestellt worden waren. Nur ein Bedienter folgte mir. Ich ging etwas rasch, und wählte, um früher nach Hause zu kommen, den Weg über den dem Schlosse gegenüberliegenden Hügel, obgleich derselbe an der einen Seite durch Dornen und Steilheit etwas beschwerlich war.

Vom frühen Worgen an war ich thätig gewesen, es hatten sich gerade recht viele Pflichten und Geschäfte an diesem Tage zusammengedrängt, und ich dachte nicht ohne Selbstzufriedenheit daran, wie mancherlei ich werde zu Buche tragen können.

Auf einmal mar es mir oben auf dem Bugel, als wenn fich um meine Füße unfichtbare Schlingen legten, oder als ob ich an einen Stein fliefe, der zugleich meine Schritte gewaltsam bemmte. 3d fann diese Empfindung durchaus nicht genauer beschreiben; fie mar amischen Schmera und gabmung, und am nachsten fomme ich ihr in Borten, wenn ich fage: Sie batte Aehnlichfeit mit bem Gefühle des sogenannten Ginschlafens der Gliedmaagen. Ich war unfabig, weiter zu gebn, meinte zu fallen, und wußte boch, bag ich mich werde aufrecht halten konnen. In dem nämlichen Augenblide erhob sich die Gestalt des Abmesenden aus bem Boben, deutlich, dag mir die Anopfe an feis nem Kleide erkennbar wurden, neigte fich gegen mich, legte - mit welcher Schaam fchreibe ich Diefest nieder! - feinen Urm um meinen Leib. und jog mich an feine Bruft. Dich verließen die Sinne, und als ich von einem ohnmachtabnlichen

Bustande erwachte, fand ich mich auf einer Rasenbank sigend wieder, von dem zitternden Bedienten gestützt, der mir stotternd und todtenbleich erzählte, daß ich plötlich wie vor einem entsetlichen Schrecknisse gestarrt, dann gewankt und einen angstvollen Schrei ausgestoßen habe.

Weine Verfassung war fürchterlich. Weffer durchschnitten mir die Brust. Die Sünde hatte sich mir unversehens in nackter Abscheulichkeit gezeigt.

Da war nun feine Zeit zu verlieren, um zu retten, was sich noch retten ließ. Ich blidte umsber, und sah, daß mich nichts vor dem Gedankenfrevel geschirmt hatte, weder die She, noch die guten Werke. Die Kirche allein war der Felsen, an welchen ich mein irrschwankendes Schifflein noch knüpfen konnte. Nach einer qualenvollen Nacht, nach einem durchweinten Tage entdeckte ich mich in später Abendstunde unsrem Geschlichen, und soll ich es gestehen? das verzweiselnde Herz trug sich mich der verstohlnen Erwartung, er werde mich nicht so strafbar sinden, als ich mich selbst. Aber ich zhatte mich getäuscht. Ein strenges Gericht ließ er über mich ergehn. In schrecklichen Zügen, in drohenden Beispielen machte er mir anschaulich,

daß die Aluft von der Tugend zu der ersten Abweichung von ihr sehr groß, der Raum zwischen dieser und den letten Tiesen des Lasters aber unendlich klein sei. Er führte mir die Wahrheit, daß der Körper nie, sondern immer nur die Seele sündige, in ihrer ganzen Strenge vor das Gemüth, und nannte zur Bezeichnung meines Zustandes ein Wort, welches meine Ohren nie zu hören geglaubt hatten.

Duftre, aber heilfame Tage folgten. Ich ergab mich gang feiner Führung. Der Arzt, so mancher Freund, der Herzog selbst wollten hemmend dazwischen treten; Gott schenkte mir die Standhaftigkeit, ihre Angriffe zurückzuweisen. Dier galt es das Ewige, da durfte keine Menschenfurcht zu Rarthe gezogen werden.

Das Erste, was der Geistliche vornahm, war, daß er meine moralischen Rechenbücher zerriß. Er untersagte mir die guten Werke, mit denen ich mich gegen Gott auszulösen gewähnt hatte. Dergleichen, erklärte er mir, sei völlig unnut, und sühre immer nur zu verkapptem Dochmuthe. Dasgegen legte er mir die strengsten Andachtsübungen und eine völlige Versenkung in Gott und die göttslichen Dinge auf. Oft meinte ich, daß ich in diesem

Ringen nach dem Unsichtbaren erlahmen werde, aber wundersam stärken die Leiden der Seiligung; wenn unstre Wangen auch darüber bleich werden, so wächst doch freudige Gesundheit durch sie um das Herz. Nach und nach erwarb ich, sagen darf ich es, Fertigkeit im Bügen.

Man wollte mich zerstreun, ich versetze, daß mir die Sammlung nothwendiger zu sepn scheine. Erheitrungen sollten mir bereitet werden, mir, die ich von meiner immer wachsenden Heiterkeit schon Andern hätte mittheilen können. Diese konnten keine Ansechtungen zerstören. Der Herzog begann, gewiß in guter Absicht, mir unmuthig zu begegnen, ich opferte gern den Frieden des Hauses auf dem Altare meines Gottes.

Nachmals gab es noch einen gewaltsamen Krampf in bem schwachen Geschöpfe, der zulet in eine Krantheit sich auflöste. Bon dieser erstanden, war ich geheilt in sedem Sinne des Worts. Der Weg war mir jetzt ganz gebahnt, von welchem mich auch die schwersten Unglucksfälle nicht haben abbringen können.

Bem fein fo reicher Geist gegeben worden ist, daß ihm nur das verworrne Mancherlei des lebens

Beschäftigung gewährt, wer an einsachen Wahrbeiten und Grundsähen die Nahrung seines Innern sindet, der soll erziehn. Denn dieses Geschäft besteht nur darin, daß man den jungen Seelen eine Ausstattung schlichter Begriffe mitgiebt, mit denen sie durch das Irrgewinde des Wartts sich helsen sollen, so gut es gelingen mag. Diese in geduldiger Treue immer zu wiederholen und einzuprägen, habe ich meine jungen Nädchen um mich versammelt.

Ich unterrichte und bilde sie, nicht als ob ich damit etwas Verdienstliches zu vollbringen meinte, sondern weil ich eben dazu passe, und an den Ort gestellt worden bin, wo diese Pflicht geleistet werden sollte.

## Johanna's Betenntnif.

Von dem kriegerischen Schauspiele, welches die Wenge der Fürsten und Prinzen unglaublich glangend machte, mit dem Generale zuruckgefehrt, fand ich Ihren Brief und die Bücher, welche die Perzogin inzwischen gelesen, und mir übersendet hatte.

Alfo so haben wir ausgesehen? Sonderbar, daß man von seinem inneren Antlite keinen Begriff hat, wie oft man sich dieß auch einbilden mag. Oder vielmehr die Sache steht so: Wir wissen um unsre Verhältnisse, Stimmungen, Irrthumer und Schwächen recht wohl, aber sie im Spiegel zu erblicken, ist schauberhaft.

Anfangs mar ich auf den Autor bitterbofe, und feinesweges gemeint, mich, wie die Bergogin, der durch ibn von Gott mir verbangten Bufe gu unterwerfen. Auch der General wollte nichts von Rachgiebigfeit gegen ben im Stillen an uns berangeschlichnen Mempiriften miffen. Als wir aber die Sache naber bedachten, faben wir ein, daß meine Gefchichte Frauen und Madchen, in beren Bande unfre Dentwürdigfeiten boch auch wohl gelangen mogen, jur lebre bienen fann, und dag, wenn auch alle Beispiele die Wiederholung der Err= thumer nie verhuten, die Grrenden boch an meinem Ralle zu ihrem Trofte erkennen werden, wie das Gemuth und in großes Leid bringt, die Arme unfres Schutgeistes aber ftark genug find, uns aus demfelben emporguziehn.

Da tame ich nun in das Rach der Bergogin und wollte auch erziehn. Aber freilich beruht mein Unterricht auf andern Boraussegungen. Die Stille, Liebe meint, so sehr die Demuth ihr auch gebietet, ibre gange Birkfamkeit por der Welt als ameifelhaft darzustellen, insgeheim denn boch, daß ihre moralisch = religiösen Vorschriften die jungen Seelen vor dem Strudel bewahren werden. 3ch babe bagegen die Ueberzeugung, daß gerade die edelsten Raturen unfres Geschlechts unbedingt tiefen Verwidlungen dahingegeben find, welche feine Regel ber Rlugheit, fein Prafervativ ber Sitte, und feine Undachtsübung aufhält. Biele gebn in benselben unter, wenige werden gerettet. Ru bie fen gebore ich, und wenn auch die Art meiner Berftellung fich nicht bei jeder Ungludlichen wieberbolen wird, so lebrt fie wenigstens, bag bas Leben felbst aus feiner Rulle ben Stab machfen macht, welchen die Dreffur ber Benfionsanstalt nicht darreicht.

Dieg will ich ergablen, schlicht, einfach, kurg; ju ausgeführter, oder gar kunstreicher Behandlung habe ich weber die Lust, noch das Geschick, noch die Zeit.

Die Stellung der Frauen in der Begenwart ist sonderbar. Bas bat unfre Mutter beschäftigt, ihren Geist und ihr Gemuth ausgefüllt? Das Baus oder die Gesellschaft. Die Ruhigen mandten fich Jenem, Die Lebhafteren Diefer gu. Run giebt es aber feine Sauslichkeit mehr im alten Sinne, und aus der Gesellschaft ift der feine Rauber längst verschwunden, durch deffen Verwaltung wir die Priefterinnen und Fürstinnen ber Salons wurden. Unfer Plat in der Belt ift alfo leer oder anderweitig besett, wie man dieses Migverhaltniß ausbruden will. Wenn wir uns auch por ber durch die Saint = Simonisten uns zugedachten Emancipation fconftens bedanfen wollen, fo läßt fich doch ahnen, daß unfer Buftand bedeutenden Berändrungen entgegengeht.

Der Autor hat der Wahrheit gemäß erzählt, daß mich schon als Wädchen auf dem Schlosse meines Vaters das Gefühl eines Vaterlandes mächtig bewegte. Die Natur mußte vielleicht so bei mir versahren, mir Ersat durch eine allgemeine Empfindung geben, weil mir der Segen einer gesetzlichen Geburt, mir eine Mutter vorenthalten worden war.

Madame de Stael — wenn ich nicht irre — hat einmal gesagt, daß in Zeiten, wo man auch den Frauen die Köpfe abschlage, ihnen nothwendig erlaubt seyn musse, sich um die Politik zu bekümmern. So schlimm steht es nun bei uns nicht. Aber da wir durch die Staatsumwälzungen unser Vermögen einbüßen, uns mit den Männern verssehen lassen mussen und Söhne für den Krieg gesdähren, so scheint uns weder das Recht noch die Veranlassung zu sehlen, an allen den öffentlichen Dingen Theil zu nehmen, durch welche auch uns Freude und Entsagung, das Lachen und die Thräne bereitet wird.

Diese Vorstellungen bewohnten wie in der Rnospe den Kopf des jungen Mädchens, es sprach sich und Andern dieselben nicht aus. Die Frau, welche Schritte in die Dreißig gethan hat, wird wohl davon reben, und eingestehn durfen, daß sie von jeher sie gehabt.

Run aber ift es eine eigne Sache um dieses Baterland. Wir sind und bleiben denn doch arme Gefühlswesen, bei welchen der Weg zum haupte immer und ewig durch das herz geht. Wenn die Trommel gerührt wird, wenn sie dahinziehn in

Immermann's Epigonen. 3. Ch.

langen Reiben, und Die Rabnen ben Tuchern, und Die Tücher den Fahnen Abschied zuwinken, und nun der Bufen um Reich und Thron, und zugleich um das Schidfal der Lieben bangt, dann Die berrlichen, freudigen Rampfes - und Siegesnachrichten erschallen, Seber in biefem Sturme fich gum Außerordentlichen gehoben fühlt, ach und endlich bei bem Friedensbeimzuge die Freunde uns die theuerften Guter erobert babergetragen bringen - Dann weiß eine Frau, daß auch fie in ihrer ichmachen, furchtsamen. Seele eine Empfindung beberbergt, welche über die Spindel und das Rabzeug binausreicht, bann burfen wir uns eines Gefchlechts mit der Mutter der Grachen, und den Weibern ber Mumantiner rubmen. Ober auch bann fann unser Beift bewegt und erregt fenn, wenn fluge, weltgestaltende Manner im Ochweigen bes Cabinets mit ber ftillen Feder, ober ber feinen gewinnenben Rede Bundniffe ftiften, Provingen erwerben, die Entschluffe fo leife vorbereiten, welche nachber den Erd= freis erschüttern und die Menschen in Staunen und Bermundrung fegen. Da miffen wir wohl bei uns Die Gegner ju friedlicher Unnaberung ju verfammeln. Bebeimniffe zu empfangen und gu bemabren.

Aber wie wird es im Frieden, im gleichgultigen Gange bes Alltags? Statt ber Belbenthaten Manveuvres, fatt bes regfamen Spiels feltner Rrafte ein ftodenbes Schleichen im Geleise trodner berfommlicher Thatigfeit. Bas foll benn nun die Krau beginnen, welcher die Kleinigkeiten nicht genügen, auf die wir dann einzig und allein angewiesen find? Da mußte fie etwa Dichterin, Schriftstellerin, Runftennerin werben. Aber menn Die arme Seele zu ber Ginficht gelangt ift, bag die Lieder ihrer Schwestern am Parnag nuchtern und dunn erflingen, daß die Bucher ber Beiber aus ben abgetragnen Gedanfen der Manner beftebn, daß fie vor ben Bilbern und Statuen boch auch nur diefen bevorzugten Geschöpfen nachsprechen, wenn fie also ju allen berartigen Zeitvertreiben weber Eust noch Belieben trägt, womit wird fie bann ihre verlangende, glubende Bruft außfüllen ?

Ich hatte nach bem Tobe meines Baters schlimme Tage auf dem Schlosse. Gute Menschen walteten dort, aber unfre Seelen waren zu verschieden. Der Herzog war früh gewissen Personen in die Bande gefallen, welche ihm die größten Vorftels lungen von ber Burde bes Abels beigebracht und ibm die Beiligfeit der Pflicht, Alles an die Berstellung dieses Standes zu fegen, eingeschärft batten. Diese Begriffe regierten ibn mit unumschrantter Macht, er batte für nichts Andres Raum in fich. In den Militairdienst eines fleineren Staates eingetreten, mar er rafch von Stufe gu Stufe gefliegen, hatte auch an einigen Borfallen bes grogen Rampfe auf ber bentichen Seite Theil genommen, aber ohne Liche und Barme fur bie Sache, welche ibn nur insofern intereffirte, als er von ihrem Siege den Triumph der Arifto-Meine gute Schmagerin war in cratie boffte. Paris erzogen worden, und batte Deutschland erft nach dem Untergange unfres großen Feindes fennen gelernt.

Sch, voll von den Eindruden einer unbeschreibelichen Zeit, mochte meinen nächsten Umgebungen wohl wie eine Närrin vorkommen, welche sich abmühte, Schattenbilder der Wirklichkeit unterzuschieben. Der ganze Enthustasmus eines Zwanzigfährigen Mädchens war eins geworden mit dem Enthusiasmus eines Bolks, diesen Gewinn festzuhalten, das herreliche Gedächtniß mir nicht zu einem Traume vers

dammern zu lassen, war die Aufgabe meines Lesbens. Ich baute mir ein kleines Mufaum aus Erinnerungszeichen und Bilduissen der Feldberrn zusammen, sang meine lieben Schlacht und Kampflieder am Fortepiano, steuerte von meinen schmasten Witteln, so viel ich nur entbehren konnte, an die Vereine, welche sich überall zur Unterstützung der Invaliden gebildet hatten.

Man fluste, verftand mich nicht, lächelte über mich. 3ch ließ mich bas nicht anfechten. Aber freilich fühlte ich nur ju bald, dag ich mit bem, mas mir das Liebste war, mich in einer völligen Ginfamteit befinde, und Diefes Bewuftfenn fiel mit um fo größerer Schwere auf mich, als es die Rächsten maren, die es mir bereiteten, und als ich voraussab, daß bald mein ganger Buftand in dem Baufe, welches boch auch als mein Baterbaus gelten follte, unterhölt fenn murbe. 3ch verfant in eine Schwermuth, die mich auch wohl zuweilen ungerecht gegen das Gute machte, welches mich umgab. Benigstens muß ich jett über Danches facheln, mas mich damals gegen die liebenswurbige Frau einnahm, mit ber ich nun fo verträglich leben fann. Sie batte g. B. eine angfliche Sorg-

falt für ihre Gefundheit, icheute ben Bug, ben Thau, und mas bergleichen mehr ist. Als ich mich einst hierüber im entgegengesetten Ginne vernehmen ließ, stellte fie mir febr beredt die Pflicht bar, welche Jeder habe, auf solche Beise über fich ju machen. Ich fant biefe bewußte Anficht von der Sache nur noch egoistischer und ichmachlicher, und hatte boch Unrecht. Denn wie verderben wir uns und Andern durch übte Laune die Zage, und wie felten entspringt fie aus geiftigen Urfachen, wie viel öfter aus fleinen Indispositionen, welche meiftens burch Regime ju meiben maren! Wie hindern ober gerftoren Rrantheiten bas Blud ganger Ramillen! BBgs begunftigt überhaupt mehr die Entwicklung eines harmonischen Lebensgange, ale bas leichte, reine Gefühl, welches nur die Bluthe vollkommner forperlicher Boblfahrt fenn fann ?

In jenen Stimmungen und Verstimmungen lernte ich nun Meden kennen, welcher auf das Schloß kam, mir die erste Nachricht von dem Auffinden der theuren Reste des erschlagnen Freundes zu überbringen. Es wird nicht von mir erwartet werden, daß ich die Geschichte unfrer Herzen, oder

vielmehr des meinigen, denn das seine hatte leider keinen Antheil daran, novellistisch erzähle. Rur das muß ich sagen, daß die Herzogin Unrecht hats te, wenn sie in ihrem Briefe behauptete, die Sympathie des Misvergnügens habe uns zusammens geführt.

Rein, es war etwas Andres, etwas Soberes von meiner Geite. Medon gehorte gu den geiftis gen Ruinen, aber zu ben mit aller Bracht üppiger Begetation bewachenen. Soll es benn einer arg. tofen Frau ewig verdacht werden, wenn sie ber Duft und Glang folder Stauben und Blumen angiebt, wenn fle in ihrer Gutmuthigfeit nicht zu abnen vermag, daß unter diesen Reichtbumern und Schönheiten der Abgrund laure? Gein Rame mar mit Auszeichnung im Rriege genannt worden, bas mußte ibm wohl gur Empfehlung bei mir gereichen, er brachte mir eine Nachricht, worin für mich ein trüber Troft über einen ungeheuren Verluft lag, wie konnte mein Berg noch einen Rückhalt gegen ibn haben? Endlich, ich fand nach langem Darben Jemand wieder, mit dem ich meine Sprache reden durfte.

Ich habe beinahe zwei Sahre hindurch den Ramen dieses Mannes getragen, und wer wird mir daher glauben, daß ich über seine frühere Geschichte, über seinen Charakter und seine Grundsähe nur Vermuthungen zu geben weiß? Das allein ist mir bekannt, daß ich durch ihn eine Zeitlang sehr elend geworden bin.

Er war aus Franken gebürtig und von einem ebemaligen Jesuiten erzogen worden. Diefer Lebrer hatte ihm die gange verschlagne Festigfeit seines Ordens zu eigen gemacht, und ihm in jungen Nabren ichon ben Grundfat eingeimpft, daß ber Awed die Mittel beilige. Als Jungling muß ibm etwas Schreckliches begegnet fenn; ich abne, daß er eine Geliebte aus Unvorsichtigkeit getödtet bat, Ein solches Diggeschick mag auf den Menschen bie gerftorendfte Birfung außern. Denn ein Betbrechen läßt fich durch Reue und Buge fühnen, aber wo findet der Beruhigung, welcher als blindes Berfzeug geheimer, gräßlicher Machte fein Theuerftes vernichtete? Die Sonne geht einer fo belafteten Seele unter, und Froftnacht breitet über fie erstarrende Schatten aus.

Er hat mehrere Monate in Balbern und Felsfluften, dem Bilde gleich, verlebt, wie er mir felbst gestand. Belche Gebanken ba fich feiner

bemächtigt, weiß nur ber finftre Beift. bes Relfens und des Balbes. Als ber große Ruf ber Freis beit durch Deutschland erscholl, klammerte er fich an die Hoffnung eines einigen Baterlandes an. und diese mard nun der Gott feines Bufens. Seine tollfühne Tapferfeit im Rriege entfprang wohl aus dem Buniche, ju fterben. Der Lab ward ibm nicht und auch bas einige Baterland blieb nach bem Frieden aus. Gin tiefer Sag gegen alles Bestebende, worin er nur bas hemmniß einer befferen Ordnung ber Dinge erblicte, bemächtigte fich feiner, um fo gefährlicher und bartnädiger, als biefer Geffunung jebe Leibenschaftlichfeit abging. Biele find in jenen Tagen gegen Fürsten und Machthaber stürmisch und drangvoll ju Felde gezogen, fie trugen bas Panier ihrer Borfage im Untlit; Debon fchien bagegen mit allen Einrichtungen ber Gewalt gufrieden gu fenn. Er geborte ju ben falten Ranatifern. Diefe vermögen, wenn die Umftande fie begunftigen, etwas auszurichten. Denn die Dinge, welche auf folden Gefilden erstrebt werben, entfteben nicht durch die Begeistrung, sondern durch ben Calcul.

Eine kurze Zeit hat er sich in dem damals aufkommenden geheimen Bundeswesen versucht. Wie diese unzulänglichen Intriguen nach Jahren ents beckt wurden und zum Schreck Vieler, dem im öffentlichen Ansehen sestwurzelnden Wanne das Gesbände seines kunstlich serrungenen Zustandes zertrümmerten, ist in den Büchern unsere Geschichten erzählt. Lange wirkte dieser Sturz im gesellschaftelichen geben der großen Stadt nach; Niemand hielt sich im Verkehr mit Andern mehr sicher.

Ein Geist, wie Mebon, mußte aber sehr balb einsehen, daß sich mit Studenten nichts durchsehen läßt, und daß überhaupt Verschwörungen nie die Beschaffenheit der Dinge, sondern immer nur ihre Oberstäche, und auch diese meistens nur vorübergebend ändern. Er gab daher alles derartige Thun und Treiben auf, sagte sich von den häuptern und Gliedern los, und folgte dem Strome, mit welchem zu schiffen jeder gute ruhige Vürger verpstichtet ist. Sein Name, seine Renntnisse, seine Perssönlichkeit führten ihn in vortheilhafter Art bei den Machthabern ein; es dauerte nicht lange, so war der Grund zu der glänzenden Eristenz gelegt, welche unser Autor beschrieben hat.

Indem ich nun baran geben foll, bie Raben, welche das Gewebe seiner Handlungsweise gufammenseben balfen, aufzudreben, fehlen mir fast die Borte, um bas Berbaltnig von Rette und Ginfchlag richtig barzuftellen. Gin Babn, ein Irre ftreben ber ichlimmften Art entbehrt vielleicht fcon feiner Ratur nach ber eigentlichen Gestalt, bes Dichten Zusammenhangs, welchen ihm die schilbernde Feber giebt. Rur in Träumen und abgeriffen=flatternden Momenten mag der so ara Feblende fich feines Onftems bewußt werben. bitte daber den Schatten des Dabingegangenen zum Boraus um Berzeihung, wenn bie Armuth ber Sprache mich zu bestimmteren Ausbruden gwingt, als wie fie ber Sache eigentlich gemaß find.

In den Geschichten ber Revolutionen, namentlich in denen der Französischen wird zuweilen das Worf: Pessimismus, gebraucht. Es bedeutet das Streben der Factionen, durch fünstliche Hervorbringung eines allerschlechtesten Jukandes die Menschen in eine Buth zu stürzen, welche sie blindlings den Planen der Bosen zutreibt. Die Mistel, deren man sich bei diesem surchtbaren Versahren bedient, sind maunichfaltig, jedoch laufen die meisten darauf hinaus, daß man entweder die Gegner zu unbedachten Schritten zu bringen weiß, oder selbst den Schein seindlicher Operationen erzeugt, oder durch gemachten Mangel der ersten Lebensbedürsnisse Rummer und Noth unter die Menschen wirft.

. 3ch weiß nicht anders mich auszudrucken, als: Medon batte fich vorgesett, ein Bestimift in beutichem Sinne gu fenn. Boll von dem aBenden Befühle, daß die öffentlichen Ginrichtungen Deutschlands im Biderspruche mit einer ichonen, freien, großen Entwidlung feien, hielt er bafur, daß ber Weg zu einer Erneuung unfres Lebens durch bas Labprinth einer vollfommnen Anarchie gebe, und daß dabin nur eine Berfetung aller moralischen Bande, welche uns zusammenhalten, die er aber für morfc anfab, führen fonne. Db er gllein, von jeder Berbindung mit Andern gesondert, in diefer entseslichen Täuschung einen abentheuerlichen Plan ausgesonnen bat, ob Mehrere Theilnehmer einer folden Verfehrtheit gewesen find, ich weiß es nicht. Go viel ift mir aber flar geworben, daß feine Rathschlage, seine Ginwirfungen auf bochftebende Perfonen verwendet wurden, um unbeilvolle Daagregeln bervorzubringen, welche unfre allerdings zweibeutigen Berbaltniffe in eine nur noch tiefere Zweideutigfeit und Salbheit fenten follten, Daagregeln, welche er mit großem Geschicke und vielem Scheine als nubliche, fluge, billige, barzustellen wußte. Und in diefer Absicht regte er auch befonders junge Leute auf, fich ju überheben, Die ibnen gezognen Schranfen ju verfennen, naturliche, ihnen gemäße Lebensloofe migzuschäßen, fo fich innerlich ju Grunde ju richten, und fich ju einem gabrenden Stoffe der Beit jugubereiten. Das mar endlich ber Grund, warum er Hermann in fo thorichte Pfade verlodte. Auch er follte ein Opfer Diefer Runfte werden, die Beerde der Diffvergnügten, Berftorten mehren.

Ach! mir entsinkt die Feder! Ich habe das dunkle Bild entworfen, erlaßt mir, es auszumalen! Rur so viel noch. Seine eignen Andeutungen und einige Blätter, welche er mir in ausforschender Absicht, wie ein Spiel des Wißes, übergab, lieben mir die Züge dar. Die Schrift war nach Art und in der Form des Fürsten abgefaßt, und hieß: Das Bolk. Er hatte,

ren bedient, sind maunichfaltig, jedoch laufen die meisten darauf hinaus, daß man entweder die Gegner zu unbedachten Schritten zu bringen weiß, oder selbst den Schein seindlicher Operationen erzeugt, oder durch gemachten Mangel der ersten Lebensbedürsniffe Rummer und Noth unter die Menschen wirft.

. 3d weiß nicht anders mich auszudruden, als: Medon batte fich vorgesett, ein Pestmift in deutfchem Ginne ju fenn. Boll von dem abenden Befühle, daß die öffentlichen Ginrichtungen Deutschlands im Biderspruche mit einer ichonen, freien, großen Entwidlung feien, hielt er dafür, dag ber Weg zu einer Erneuung unfres Lebens durch das Labyrinth einer vollfommnen Anarchie gebe, und daß dabin nur eine Berfetung aller moralifden Bande, welche uns gusammenhalten, die er aber für morich ansab, führen fonne. Db er allein, von jeder Berbindung mit Andern gesondert, in diefer entsetlichen Täuschung einen abentheuerlichen Plan ausgesonnen bat, ob Mehrere Theilnehmer einer solchen Verkehrtheit gewesen find, ich weiß es nicht. So viel ift mir aber flar geworden, daß feine Rathichlage, seine Ginwirfungen auf bochftebenbe Per-

fonen verwendet murden, um unbeilvolle Daafregeln hervorzubringen, welche unfre allerdings zweideutigen Verhältniffe in eine nur noch tiefere Ameideutigfeit und Salbheit fenten follten, Daagregeln, welche er mit großem Geschicke und vielem Scheine als nubliche, fluge, billige, barguftellen wußte. Und in diefer Absicht regte er auch befonders junge Leute auf, fich ju überheben, Die ibnen gezognen Schranfen ju verfennen, naturliche, ihnen gemäße Lebenstoofe mifzuschaten, fo fich innerlich ju Grunde ju richten, und fich ju einem gabrenden Stoffe ber Beit jugubereiten. Das mar endlich der Grund, warum er Hermann in fo thorichte Pfade verloctte. Auch er follte ein Opfer biefer Runfte werden, die Beerde ber Digvergnügten, Berftorten mehren.

Ach! mir entsinkt die Feder! Ich habe das dunkle Bild entworfen, erlaßt mir, es auszumalen! Rur so viel noch. Seine eignen Andeutungen und einige Blätter, welche er mir in ausforschender Absicht, wie ein Spiel des Wißes, übergab, liehen mir die Züge dar. Die Schrift war nach Art und in der Form des Fürst en abzgefaßt, und hieß: Das Volf. Er hatte,

wie Machiavell, darin eine finstre Theorie nach allen Richtungen Capitelweise behandelt. Genug! Genug! —

D, und doch ist das Schlimmste noch zurud!— Wirft Du es denn glauben, junge argisse Seele, die Du diese Bekenntnisse liesest, das wir unsre Brust, beißer Liebe voll, an die Brust eines Mannes legen, und daß er, kalt berechnend, während der Umarmung uns zu einem Hebel in dem Setriebe seiner Entwürfe, zu einem Werkzeuge ausersehen kann? Es ist fürchterlich, sich an dem Gefühle einer Frau zu versündigen, denn der Frevler tödstet darin ihren Gott! — Tausendmal ist es gessagt worden: Wir haben nichts als die Liebe, aber es geht damit, wie mit allen uralten Wahrheiten; Niemand achtet ihrer.

Zwar merkte ich an Medon, als es ihm gelungen war, mein Herz zu überwältigen, oft eine gewisse Unruhe, ein Zerstreutsenn, was wie Kälte aussah, aber ich schob diese Dinge auf Berwicklungen, aus früherer Zeit herrührend, auf das Unbehagen, welches auch ihm das haus des her-

angs erregte, auf momentane Stimmungen, auf das Gefühl des Richtbefriedigtseyns endlich, wovon ausgezeichnete Menfchen immer von Zeit zu Beit beimgefucht werden. Wie batte ich in meiner bingebung und brautlichen Trunfenheit Die Babrbeit ahnen fonnen? Aber als wir die Ringe gewechselt batten, als ich sein Saus theilte, und nun Ginrichtungen getroffen murden, welche auf die Abficht einer Sonderung aller Lebensverhaltniffe fchlie-Ben machten, als er fein Autraun ftill und boflich gurudgog, die Zeichen und Beweise freundlicher Reigung immer sparfamer und erzwungner wurden, überhaupt unfre Che nach und nach die Gestalt eines gemöhnlichen Convenienzbundniffes unter abgeflachten Personen der bochften Stande annahm, obne bag von meiner Geite Diefe Wandlung burch etwas Unbres verschuldet war, als durch machfende Innigfeit, und fleigende Gehusucht, im Saufe mein Alles zu finden, da befiel mich ein Grauen, ich fing an zu argwöhnen, daß ich fchwer binter= gangen fei, und fühlte die Rothwendigfeit, einem schlimmen Bebeimnisse auf die Spur gu fommen.

Was mich am Meisten erschreckte, war die Art, wie Medon sich gegen mich vor Andern be-

wie Machiavell, darin eine finstre Theorie nach allen Richtungen Capitelweise behandelt. Genug! Genug! —

D, und doch ist das Schlimmste noch zurück! — Wirst Du es denn glauben, junge argisse Seele, die Du diese Bekenntnisse liesest, daß wir unsre Brust, beißer Liebe voll, an die Brust eines Mannes legen, und daß er, kalt berechnend, während der Umarmung uns zu einem Hebel in dem Getriebe seiner Entwürse, zu einem Werkzeuge ausersehem kann? Es ist fürchterlich, sich an dem Gefühle einer Frau zu versündigen, denn der Frevler ködetet darin ihren Gott! — Tausendmal ist es gessagt worden: Wir haben nichts als die Liebe, aber es geht damit, wie mit allen uralten Wahrheiten; Niemand achtet ihrer.

Zwar merkte ich an Medon, als es ihm gelungen war, mein herz zu überwältigen, oft eine gewisse Unruhe, ein Zerstreutsenn, was wie Kälte aussab, aber ich schob diese Dinge auf Berwicklungen, aus früherer Zeit herrührend, auf das Unbehagen, welches auch ihm das haus des her-

2008 erregte, auf momentane Stimmungen, auf das Gefühl des Nichtbefriedigtseyns endlich, wovon ausgezeichnete Menfchen immer von Zeit zu Beit beimgesucht werden. Wie batte ich in meiner bingebung und brautlichen Trunfenheit Die Bahrheit ahnen konnen? Aber als wir die Ringe gewechselt batten, als ich fein Saus theilte, und nun Ginrichtungen getroffen murben, welche auf Die Abficht einer Sonderung aller Lebensverhältniffe fchlieven machten, als er fein Autraun ftill und boflich aurudgog, die Zeichen und Beweise freundlicher Reigung immer sparfamer und erzwungner wurden, überhaupt unfre Che nach und nach die Gestalt eines gemobulichen Convenienzbundniffes unter abgeflachten Personen ber bochften Stande annahm, obne daß von meiner Geite Diefe Wandlung durch etwas Andres verschuldet war, als durch machfende Junigfeit, und fleigende Gehusucht, im Saufe mein Alles ju finden, da befiel mich ein Grauen, ich fing an zu argwöhnen, daß ich fchwer bintergangen fei, und fühlte die Rothwendigfeit, einem schlimmen Gebeimnisse auf die Spur zu fommen.

Was mich am Meisten erschreckte, war die Art, wie Medon sich gegen mich vor Andern be-

nahm. Unfre Zimmer hatten sich nach und nach mit den bekanntesten Personen der Hauptstadt gefüllt, ein glänzender Kreis umgab uns, der mit wohlwollend und achtungsvoll begegnete. Medon erschöpfte sich vor diesen Zeugen in Ausmerksamfeiten gegen mich. Aber sobald die Menschen uns verließen, sobald die Kerzen ausgelöscht wurden, verschwand auch er, und barg sich in seinen Gesmächern.

bedbachten, insgeheim zu forschen und den Falten seiner Seele nachzuspuren. Bald aber verwarf ich diese kleinlichen Mittel als meiner unwürdig, und erkannte, auf welche Weise es sich einzig und ale lein für mich zieme, in dieser Sache zu verfahren. Eines Tages, da ich mich rubig genug glaubte, erklärte ich Wedon zwar mit zitternder Stimme, aber durchaus fest und gesammelt in mir, daß mich sein Wesen befremde, daß es nicht das eines Gatten sei, und daß er mir die Wahrheit zu sagen habe, welche ich sofort, ganz, im unumwundensten Geständnisse von ihm verlange.

Die Kraft der Unschuld und des Rechts muß wohl sehr groß senn, da fie selbst das schwache

Beib gur Meifterin des ftarfen Mannes macht. Medon, ber sonft Jeglichem Stand halten fonnte, ward durch meine Unrebe übermunden. versuchte er, mir in ausweichenden Antworten gu entgebn, als ich ibm aber erklärte, dag ich diese verwerfe, vielmehr fordre, er solle seine Pflicht erfüllen, und als meine Augen, welchen die bimmlischen Belfer in Dieser schweren Stunde weichliche Ehranen fern bielten, nicht abließen, ibm, ber umrubig bin s und berging, ju folgen, fo brach feine Faffung gusammen. Er fturgte mir gu Gugen, barg bie errothenden Bangen in meinen Banden, und stammelte, fo demuthig niedergebeugt, feine Befenntniffe. Er gestand mit, baf er mich nie geliebt babe, daß er überhaupt feine Frau werde lieben fonnen, weil fein Saupt ganglich von dem öffentlichen Intereffe eingenommen fei, dag er allerhand Plane mit ben Menschen verfolge, daß er aber eingeseben babe, wie Riemand selbstständig auf Viele wirfen fonne, ber nicht ein Saus mache, weil jeder ledige Mann über furz oder lang aus dem Mittelpunfte der Beziehungen an die Peripherie gerathe, jum Unbange fremder Berhaltniffe werbe.

Immermann's Epigonen. 3. Th.

linglücklicher! rief ich vorahnend aus, und deßhalb bedurftest Du einer Frau, um deren Sopha sich die Gäste versammeln sollten, die ihnen den Thee einzuschenken bestimmt war, Du mußtest eine Wirthin sur Dein Intriguenstück haben. Und so hast Du falt und lauernd mit meinem Herzen gespielt, betrügerischen Slimmer für mein reines Gold gezahlt, welches ich Dir aus überströmender Fülle verschwenberisch dinschüttete! Hast mich mir selbst entfremdet, nicht aus Leidenschaft, nein, wie der Vogelsteller mit süfgistigem Tone die Nachtigall aus ihrer grünen Laubzelle in seine Nete lock!

Er konnte nichts erwidern und nickte nur feine schweigende Besahung, dann ging er still und gebückt, ohne die Augen vor mir aufzuschlagen. Bald ershielt ich einige Zeisen von ihm, worin er mir sagte, daß, nach dem, was ich nun wisse, er keine Macht mehr über mich haben wolle, und daß es von mir abhange, unser Verhältniß aufzusösen.

Ich antwortete ihm darauf, daß man die Franen in Europa nicht so von Tag zu Tage nehme und entlasse, daß ich überlegen und zu seiner Zeit das Möthige beschließen werde, daß aber vor der Hand unsre Scheinehe fortdauern muffe.

Diese Entbedungen waren funz vor hermann's Unfunft geschehen. Ge hatte sich eine dunkle Nacht über mich und mein Leben ausgebreitet. Geine Ersscheinung war der erste Lichtstrahl in dieser Finsterniß, sie gab mir wieder die Möglichkeit einer Hoffnung, einer Zukunft. Ich glaube, daß ich nur durch ihn die Stärke zu dem Entschlusse gewonnen habe, den ich nachmals aussührte, als Medon bei der herans nahenden Gesahr mich in seine Irrbahn wieder mit fortreißen wollte; mein Geschick nämlich von dem seinigen durch rasche Flucht für immer abzusondern.

hier schließe ich. So kann eine Frau für die edelsten Regungen bugen. Und von solchem Falle kann sie wieder erstehn.

In der freudigen Rührung, die mich immer ergreift, wenn ich meines gewendeten Schickfals denke, werde auch dem Verirrten ein entschuldigendes Wort nachgerusen. Er schläft sern in dem fremden Lande, jenseit des Weltmeeres. Clima und Aummer zehrten ihn dort auf, nachdem seine phantastischen Verbrechen hier gerscheitert waren. Er hat schwer gesehlt, es ist wahr. So übel stehn unfre Angelegenheiten nicht, wie er sich einbildete, und seine Denkungsweise war übler, als des Uebelste. Elber man erwäge, das Vieles bei

uns zusammentrifft, gerade bie lebendigen, strebsamen Geister in unheilbaren Trübsim zu verseufen,
aus welchem denn auch wohl Frevel der seltensten Art
hervorgehen können.

## ĺX.

Der herausgeber an den Argt.

Sie haben mir durch die Mittheilung der beiden Bekenntnisse große Freude bereitet. Diese Franen stellen gewissermaßen die Pole der weiblichen Ratur dar. Die Eine zieht sich keusch in ihr Innertiches zurück und steigert sich bis zu einer krankhaften Zartheit, welche freilich die nächsten Berbältnisse zerstört, ihre Umgebungen unglücklich macht. Die Andre, mit heitern Sinnen gegen die Welt gewendet, wird Patriotin aus Lebhaftigkeit. Besonders ans muthig erscheint mir Iohanna, und es ist gar lieb und schön, wie ste das scheindar der Frau ganz Widerstrebende in ihrer weichen Brust verarbeitet. Amor, mit den Wassen des Mars spielend, ist ein

reizendes Bild, und ähnlich dem Eindruck, den diefe Zusammenstellung erregt, ist die Empfindung, die man hat, wenn man ihre weißen, feinen, schwalen Hände (bekanntlich die schönsten, welche Sott je in seiner besten Laune einer Frau gegeben) mit den strengen, geschichtlichen, positischen Begriffen gebahren sieht. Daß sie eine Zeitlang ein Opfer ihrer geistigen Weite und Freiheit werden konnte, ist eben so tragisch, als anziehend.

Der Briefwechsel, wenn et ein mahrer ift, vertritt bie Stelle des Gesprächs, und dieses besteht aus Rede und Gegenrede. Lassen Sie mich Ihnen also erzählen, was Sie, damals von \* entfernt, nicht so genau wissen können; wie nämlich Johanna sich berftellte.

Der Krieg ist nicht so schlimm, als seine Folgen es sind. Man könnte, wenn man Lust an auffallenden Reden hat, sagen: Der Krieg mordet erst im Frieden. Außerordentliche Kräfte ruft er hervor, und in denen, welche die Kugel des Feindes nicht trifft, regt er unendliche Erwartungen an. Wie sollten diese auch geringer seyn, da Jeder ein Unendliches, das Leben, auf das Spiel zu setzen gewohnt war? Nun können aber jene Erwartungen auch nicht

im Entferntosten befriedigt werden; der schleppenda Bang der wieder eintretenden Gewöhnlichseit hemmt die Geelen und ist doch nicht im Stande, sie zu fesseln, dadurch entsteht in seurigen Geistern eine Art von Verzweislung ohne Gegenstand, welche Manchen hinrasst, ohne daß sich eine äußere Ursache entdecken läßt. So viel ist gewiß, die eigentlichen Delden einer denswürdigen Periode überleben sie selten lange.

Bu den Opfern des Krieges im Frieden gehörte unfer alter würdiger Freund, der General. Auf seinem Rosse, fühner Reiter, verwegner Reitersührer, war ihm das Leben in senen unruhigen Zeiten ein tägliches Glücksspiel gewesen. Wo sich ein Widerstand gegen den Unterdrücker aufthat, hatte sein Degen geblist, so gingen ihm zehn Jahre in der beständigen Abwechselung der Schlachten und Beslagerungen, der Rachts und Tagemärsche hin. Seine Loden waren sparsam geworden und erbleicht, aber seine Augen scharf geblieben, als die letzten Donner des großen Völkergewitters in Paris verhallten.

Run fehrte er zurud, Corbeeren auf dem Saupte, Orden auf der Bruft, im Munde des Bolfs als einer ber unermudlichsten Streiter boch emporgetragen. Aber wie es zu gehn pflegt, die Menge vergist fehr bald ihre Begeisterung und erinnert sich derselben erst wieder bei dem Leichenbegängnisse, und tie Machthabet werden von großen Verdiensten, die nicht ganz in der Stille geblieben sind, immer nur belästigt. Man lobte ihn, ließ es an leeren Luszeichnungen nicht sehlen, in den wesentlichen Dingen aber sing man binnen Aurzem an, ihn zu vernachlässigen. Er wurde so umbergestoßen, wo es eigentlich Richts zu thun gab, endlich schob man ihn sacht bei Seite.

Der alte seurige Mann wurde nicht sobald dieser gesetzlichen Unbilden inne, als ihn ein tieser Verdruß ergriff. Zu stolz, sich zu beschweren, schlang er den Ingrimm hinunter, und zehrte dadurch nur noch mehr an seiner Seele. Von Stufe zu Stufe im Mismuthe versinkend, hatte er zulest weder Hossenmng, noch Aussicht vor sich, und fühlte diesen trostlosen Justand um so herber, als ein beschäftigtes, zerstreutes Leben ihm die allgemeinen Hulfsmittel, wodurch sich sonst der geschlagne Mensch anfrichtet, nicht zugänglich gemacht hatte.

Er verzagte an fich und an dem Baterlande, und war in biefer truben Stimmung im Begriff, feinen

Abschied zu fordern, und die reinerhaltne, tapfre Kraft als Miethling irgendwo zu vergeuden.

Damals kamen Johanna und die Herzogin nach der Hauptstadt, von Ihnen zur Heilung bedenklicher Rervenleiden dorthin gesendet. Nur mit Widersstreben hatte Johanna Ihrem Besehle gehorcht, sie scheute sich, den Ort aus's Neue zu betreten, der so manche traurige Erinnerung in ihr weckte. Sie mied Gesellschaften, und konnte selbst von dem Anblide ehemaliger Freunde schwerzlich berührt werden. Die Herzogin bielt sich eben so zurückgezogen, mansah beide Frauen nur auf einsamen Spazierzgängen, doch auch dort von dem Auge der Reugier beobachtet.

Eines Tages konnte ihnen der General, der auch fern von den Menschen zu wandern liebte, einen Dienst leisten. Er empfing den artigen Dank der Damen und versetze, Johanna scharf in's Auge saffend, daß, wenn ihm Dank für die unbedeutende Gefälligkeit werden solle, er ihn nur darin zu sinden wünsche, daß er sie nicht zum lettenmale gesehen habe. Er sprach dieß mit der Galanterie eines alten Manns, aber kurz, trocken, soldatisch. Sie, der alle solche Tone zum Perzen dringen, antwortete

eben so entichieden, er moge nur fommen, fie werde fich nicht vor ibm verleugnen laffen.

Dem ersten Besuche folgte der zweite, diesem ber dritte u. s. w. Aus kurzen Zusammenkunften wurden lange, aus Gesprächen allgemeinen Inhalts vertrauliche Unterredungen. Sie kam dem feurigen Greise mit der Unbesangenheit einer Tochter entzgegen, er lebte in ihr, in ihrem adlichen, glänzenden Wesen ein neues Leben. Dennoch blieb er seinem Vorsatz getreu, und entdeckte ihr in einer hingebungsvollen Stunde, daß er entschlossen sein dem Vaterlande den Rücken zu wenden.

Als sie das Nähere von ihm erfahren, und gehört hat, wie dieser edle Charafter mit sich, seiner Jugend und seinen Erinnerungen uneins zu werden im Begriff stehe, ist sie in eine große Bestürzung verfallen, und weder Bitten noch Thränen sind gespart worden, den verehrten helden von seinem Vorsatze abzubringen.

Er bleibt indeffen fest, und fragt bitter, was ihn benn eigentlich in diesem Staate halten solle, wo man seiner nicht mehr bedürfe? — Ihre Thaten, Ihre Ehre, Sie selbst, verseht Johanna.

Die Thaten find gethan, meine Shre nehme ich überall mit hin, und was mich seibst betrifft, so weiß ich kaum, wenn ich die jetigen Emporkömmlinge betrachte, ob ich der Nämliche noch bin, von dem mau einmal geredet hat.

Er geht bis zur Thure, dann wendet er sich, und fagt mit niedergeschlagnen Augen, aber sestem Tone: Es giebt ein Einziges, was mich an diesen undankbaren Poden sessellen könnte, und das wäre, wenn Sie, Johanna, sich entschließen möchten, die Tage eines alten Soldaten zu theilen: Meine Seele wurde dann eine Beruhigung sinden, und die Ungerechtigseiten zu ertragen vermögen, unter welchen sie jest darnieder sinkt. — Ohne eine Antwort abzuwarten, verläßt er rasch das Zimmer.

Um andern Morgen empfängt er einen Brief von ihr, worin sie ihm fagt, daß sie keine Leisdenschaft für ihn empfinde, aber ihm herzlich ergesben sei, daß sie überhaupt vielleicht nicht mehr in dem Sinne zu lieben im Stande sei, wie die Belt dieses Wort nehme, am wenigsten einen Jüngling, daß ihr ganzes Wesen vielmehr seine Ersüllung nur in einem zweiten, reichen, gehaltvollen, durchgeprüften Leben sinden könne. Wenn

ibm diese Geftändniffe genügten, fa fel fie die Geine, sobald eine natürliche Lösung ihres früher ren Berbältniffes eintrete, benn zu öffentlichen Schritten gegen Medon könne fie fich nicht versterben. Vor allen Dingen aber habe er zu bleiben und zu haften am heerde seiner Bäter und Fürsten.

Der alte Held war überglücklich burch diefe Zeilen. Er eilte zu ihr, versicherte ihr, daß sie ihm seine Dasenn zurückgegeben habe, und daß er nicht mehr an seinen Bagabunden = Einfall denke. Sie habe über die Gestaltung der Zukunft allein zu bestimmen.

Hierauf haben beide die Entwicklung der Dinge rubig abgewartet. Medon's Tad machte endlich Johannen frei, und nachdem die Erschütztrung, welche dieses Begebniß in ihr erregen mußte, überstanden war, reichte fie dem Generale ihre hand.

Ihre Seele wurde dadurch völlig hergestellt, ihr Schickfal gesichert. Kein schwerer Anblick, als die beiden hohen Gestälten, die eine unter dem Schnee des Alters blübend, die andre in reiser Fülle praugend, nebeneinander zu sehen. Die liebenswürdige Patriotin hat als Fran ihre Lebensaufgabe gesöft; indem sie einem verdienten Feldheren

bausliches Behagen gab, erhielt fie ihn bei feiner Bflicht, und leiftete dadurch dem Gemeinwesen selbst einen Dienst. Er, sobald er nur wieder froblicher und mittbeilender wurde, auch von Neuem bemerft, erlebte es, daß man ibn bei einigen Gelegenheiten, die bem Rriege ähnlich faben, und mo "die boblen Ramen und die Riguranten" es nicht thun wollten, bervorsuchen mußte. Die Schaam, welche auweilen bie Menfchen ergreift, wenn fie ibrer Berschuldungen fich bewußt werben, brachte es bierauf dabin, daß feine Stellung in der ehrenpollsten Beise geordnet wurde. Un feiner Gemablin bangt er mit ber eifersuchtigen Rartlichkeit eines Liebhabers, und daß an ber Seite einer iconen vielumworbnen Frau feine Empfindung etwas von ber bes Danville bat, giebt bem Bundnife nur noch einen Reig mehr.

Run aber möchte ich von Ihnen wieder allerhand wiffen. Ich mußte mich sehr täuschen, ober Sie denken über den Geistlichen und deffen Berfahren etwas anders, als die gute, fromme herzogin. Wie erklaren Sie ihre Phantasmen, befonders das auf dem Bugel? Bas vermochte fie, an hermann den harten Brief ju fcreiben?

Ließen Sie sich zugleich bewegen, in die Geschichte des Herzogs und Hermann's einzugehen, auch über Sich das Nöthige beizubringen, so runbeten sich diese Mittheilungen allgemach aus. Die Fluth der Offenberzigkeiten ist einmal bereingebrochen, das Dämmen hilft doch nichts mehr, laffen Gie sie ungehindert und ganz ftrömen.

## X.

Der Argt an ben Berausgeber.

Ja freilich habe ich eine von der Verebrung unfrer lieben Kränklichen verschiedne Meinung über den saubern Heiligen und Priester, der die arme Frau beinabe in das Erbbegräbniß geltefert hatte. Zuvörderst muß ich über ihn anführen, daß der lose Vogel keinesweges fo frisch, wie ein neugebornes Kind nach Rom gelangte, was man aus seiner Erzählung von den hölzernen Herrgottswun-

der, erlebt im Kloster, man weiß felbit nicht recht, mo? berausboren foll. Bielmehr batte berfelbe gu feiner Beit, wie man gu fagen pflegt, nichts verbrennen laffen, und die Chemanner mußten von ihm zu ergablen. Dazwischen mar benn allerhand Aesthetif getrieben worden, so bag ber gange Rerl nicht viel über fünf und flebengig Pfund wog, als er durch die Porta del Popolo seinen Gingug bielt. Dort über ben fieben Bugeln vollendete ber Katholicismus, mas die Liederlichfeit angefangen batte, und brachte ibn einer Rervenschwindsucht nabe, por welcher ibn ein wadrer beutscher Urat nur mit Dube burch die forgfältigste Cur bewahrte. Sein Geift aber ging unrettbar unter in leistenartigen und fo zu fagen flebris gen Begriffen. Db er ein elfenbeinernes Chriftushild in einem groben bölzernen Kutterale entdeckt, oden dieg dem Hermann nur vorgelogen bat, um feine fogenannte Befehrung nagarenisch aufzufinten, weiß ich nicht; ich wurde mich aber jedenfalls ichamen, von einer folden groben Sandgreiflichfeit meine Biebergeburt gu datiren.

Mir ist alle bewußte und fich vortragende Religiöstät in der Gegenwart ein Gräuel, denn fic. tritt, wo sie sich zeigt, aus dem Rahmen der Kirche, welcher sie angehören will. Sie entbehrt sonach des einzigen Zusammenhangs, durch welchen sie sich als acht beglaubigen könnte. Es gab oder es giebt wenigstens jett durchaus keine andre aufrichtig sfromme Menschen, als die es unwillführelich; und ohne viel Wesen davon zu machen, sind. Wie mich der Andlick des Siechlings, der sich denn auch, um die Sache dis zur Spitze zu treiben, die Tonsur hatte scheren lassen, anwiderte, da ich das Schloß betrat! — Ich erwartete gleich wenig Gutes von ihm.

Dieser unglückselige Wensch hatte fich nach und nach gewöhnt, Alles in der Welt unter der Verkindplung von Schuld und Buss anzusehen, und sich so die große, gränzenlose Mannichsaltigkeit, weiche durchans verlangt, daß man Vieles mit leichtem Blicke als gleichgnitig und lässlich betrachte, in einen grauen, eleihaften Brei zusammengerührt, von dem zu dieser Stunde eine Kelle voll als Schuld, und zu der nächsten eine zweite als Busse einzunehmen sei. Die natürlichen Folgen, die zufälligen Ereignisse waren für ihn nicht mehr vorhanden, in jedem Zahns und Ropffcmerg

Daß ein solcher devoter Taugenichts bei Gelegenheit, wenn es eben an Sünde gebricht, auch wohl darauf ausgehen kann, selbige künstlich zu verfertigen, um wieder Stoff für die Ponitenzmühle zu liefern, haben Sie in seinem Verhalten gegen Hermann, was ziemlich nach Auppelei schmedt, richtig geschildert, obgleich Sie sonst den Patron viel zu milde behandeln.

Ihm fiel die arme Schwache in die Arallen, als sie sich mit ihren erträumten Gewissenslasten im Stillen plagte. Bei Durchlesung und Vergleichung der beiden Bekenntnisse habe ich gefühlt, daß eine, um mich des Ausdrucks zu bedienen, robuste Sittlichkeit diejenige ist, welche uns zu unstret und Andrer Freude durch das Leben geleitet. Auch die Tugend kann kränkeln, scheinbar in ihrer böchsten Blüthe vorhanden senn, gleichwohl aber das Geschöpf von einem Irrthume in den Andern jagen. Was ist es mehr, daß eine junge verheisrathete Frau einige Augenblicke an einen jungen Mann mit größerem Interesse denkt, als an den Gemahl, und wie bald heilen Entfernung, Pflicht

und Verhältniffe folde leichte Seelenwunden aus! Sie zu einem Gegenstande angstlicher Betrachtung machen, heißt aber, nach und nach dahin arbeiten, unter lauter Pflichterfüllungen, guten Werken und Andachtsübungen Gatten und hans aufzuheben.

Doch trägt die Hauptschuld an der ganzen Wendung der Dinge der neophytische Priester. Wäre er, wie ein unschuldiger Mann und Diener Gottes es gethan hätte, tröstend und beruhigend zu der schönen Selbstquälerin getreten, so würde sie sich in seinem Zuspruche bald ansgeheilt haben. So aber stürzte er sich auf ihr wundes Gemüth, wie der Geier auf die Beute, und es ist nicht zu beschreiben, mit welcher casmitischen Grausamkeit er ihr Inneres zerlegt, der siebernden Einbilsdungskraft Schrecknisse aus dem ganzen Gebiete der Möglichkeit vorgeführt, und sie so völlig mit sich uneins, verworren und elend gemacht hat.

Unfre Bestürzung können Sie sich benken. Ohne baß irgend etwas vorgefallen war, flob uns, verbarg sich vor uns die geliebte Herrin, welche als beles bende Sonne unsern Kreis erwärmt hatte. Das gange Hauswesen des Schlosses neigte sich einer Ausstelles unstellt ja immer

18

und ewig die innerfte Geele aller ber gemutblich. traulichen Beziehungen, welche verschieden Menschen gwifden vier Mauern gufammenhalten. Der Jame mer bes Bergogs mar groß. Die Liebe gu feiner Gemablin mar vielleicht der einzige racht menschliche Bunft in ibm, da er fonst freilich mobl nur aus Aristocratie und Reprasentation bestand. Run behandelte ihn diese angebetete Frau mit Rulte, Die auleht in einen unverhüllten finftern Biderwillen meging. Rach und nach founte ich mir aus eingelnen Symptomen mohl zufammenfeten, daß der junge Fremde an ben Gewissensscrupeln ber Bergogin Schuld fein mage, und in einer unvorsichtigen Stunde, in ber guten Abucht, mit dem Gemable einen vernünftigen Seilplan festzuseten, entbedte ich ihm meine Bermuthung, welcher ich jedoch bie Betbeurung bingufagte, duß ich feft, wie von meinen Leben, von der völligen Bormarfelofigfeit: der. Bugenden überzeugt fei, und das Game mir für eine Folge überstrenger Begriffe halts. 3th batte aber biefe Mittheilung ju bereuen. Denn er, nach feinet Sinnesmeife vermuthlich unfabig, eine Dein um Richts zu begreifen, ließ mich burch feine fchwarmuthigen Blide, feine verfaffenben Buge, feine gebeugte Haltung schließen, daß er mehr, daß er wahre Rebltritte argwöhnte.

Alle Versuche, die Schmaroperpflanze von dem schönen schlaufen Stamme, an welchem sie sich sestogen, abzureißen, wurden mit convusswischer Heftigseit zurückgewiesen. Meine Mittel nahm die Kranke, aber was konnten die helsen? Das Beste wäre gewesen, dem geschäftigen Seelsveger eine Dosis Bilsenkraut einzugeden, wozu ich nicht selten, Gott verzeihe mir die Sünde! bei mir die Kille Anwandlung verspürte. Denn wer mir an das Seitigste und Wunderbarste, an den menschlichen Leid, die frevelnde Hand legt, der greift als Feind in des Lirztes Gebiet, den hasse ich die in den Tad.

Da nun aber eine Vergiftung fich doch für mich nicht wohl schlicke, so ersann ich ein andres, nämlich ein Abführungsmittel. Es war mir bekannt, daß der Oberhirt der Diöcese, seine und seiner Kirche Stellung mit Klarbeit überschauend, und wohl wissend, daß dem Katholicismus nur noch durch eine beitre Verständigkeit zu helfen ist, trübliche Sanatifer durchaus nicht liebte, und alle Versuche, eine gemachte Devotion und Rigorostät früherer Zeiten wieder hervorzubringen, bei jeder Gelegenheit streng jurudgewiesen hatte. Sierauf mich verlassend, und mit raschem Entschluß meinen Poladen besteigend, war ich nach einem tollen Schweißtriesenden Ritte in der Metropole. Im Officialate angelangt, ließ ich mich zu einem der ehrwürdigen Herrn führen, von dessen derbem naturfrischem Wesen ich viel gehört hatte.

Ich fand ihn, seltsam genug, in einer kablen Arbeitszelle, die kurze Pfrife im Munde, hinter der Flasche und dem grünen Beinrömer, Acten lesend. Bundern Sie sich nicht, rief er mir mit heisrem Lachen entgegen, indem er eine dide Rauchwolfe von sich blies, und den Römer füllte, mich unter solchem Rüstzeuge zu sinden! Den Arbeitern im Beinberge des herrn wird oft schwach zu Muthe, und sie bedürsen dann leiblicher Erstärfung.

Ich versetzte, daß gerade diese Umgebung mir Muth mache, mein Anliegen vorzutragen, weil ich ihn für Einen von denen halte, welche den herrn in Freudigkeit suchten; eröffnete ihn daramf, ich sei Doctor und der Leibarzt der herzogin von \* Die Dame franke, meine Cur könne aber nicht ansschlagen, weil ein Andrer, ein Seelendoctor entgegen operire. Wie es nun ein Gesetz der Stereometrie sei, daß, wo ein Körper, sich kein zweiter besinden

fonne, fo gelte ein abnliches auch in der Medicin, und beghalb wolle ich ihn, als Beifiger der höchsten geiftlichen Beborbe, um abhülfliche Maage angeben.

Das Socratedeficht verzog sich wieder zu einem faunischen Lachen, er schürzte seine Rasenstügel empor und fragte ungefähr mit den Worten des Patriarchen im Nathan (obgleich diesem im Gesmüthe ganz unähnlich): Ist solches ein Problema, oder ein wirklicher Casus?

Ich erzählte ihm darauf, was ich wußte, und wie ich nun aus dem Memoire ersebe, die Sache bis auf nebemimftanbe ziemlich richtig und vollständig.

Der alte rechtschaffne Mann, bessen treuer Wandel nach den Geboten Gottes und nach dem Beispiele der heiligen allgemein befannt war, ließ mich kann zu Ende reden, warf seine kurze Pseise auf den Boden, daß der Kopf zerbrach, und rief in Selbstvergessenheit: Den soll ja der Teusel holen! Darauf sich freuzigend und den verponten Fluch mit üblichem Spruche bereuend, fügte er hinzu: Zu solcher Sünde hat mich der Zorneiser sortgerissen. Doch nur Geduld, es ist gerade eine Stelle in der wilden Eissel, wo er unter den haferbauern seine Künste versuchen mag. Ihr herzog hat ihn zwar zu seinem

Handcaplane gemacht, ba er eber zugleich bie Pfarrei bes Orth versieht, so ist er unfrer Gewalt unterworfen. Er foll in Balbe versett werben.

Nach einigen Gesprächen wurde ich mit dem berben Aften gang vertraut. Diese neumobischen, aufgespreigten Heberlaufer geben uns viel zu thun, fagte er. Gie wollen uns Alten verbeirennen, es immer beffer machen, als gut, bamit nur fa Niemand an der Aufrichtigfeit ihrer Gefinmung zweifle, und bringen foldbergestalt manche Unrube gu Bege. Gie laufen umber, flanfern, rubren ben Dred, mengen allerhand Gubtifitaten in bas Dogma, verfälschen baburch felbiges, und verführen eine Qualerei und Deutelei, davon unfre Rirde gar nichts weiß, noch wiffen will. Bir muffen jest dahin Areben, Geiftliche zu bekommen, die alert, aufgeweckt, fich beifen konnen, und nicht, wie leider Gottes bis jest der Fall war, als Dummerjahne neben ben Protestantischen Predigern ftehn.

Ich konnte mein Erstaunen über biese Freis unäthigkeit nicht bergen und er fuhr fort: Das ist omch so ein alter abgenutzter gesklicher Kniff, über Mass binter dem Berge zu halten, was vor Jeders manns Augen offen daliegt. Ich für meine Person habe ibn in den Bintel geworfen, meil ich festiglich an den emigen Bestund meiner Airche glaube, ohne diese Caufeteien.

Schon nach acht Tagen kam ber Bersetunger befehl aus dem Officialate, der zwar große Befturzung erregte, dem aber nach dem Grundsatze der Obedienz nicht widerstrebt werden mochte.

Die Herzogin konnte dem Gewissensschärfer doch nicht auf sein Dörflein folgen, er mußte sich also damit begnügen, eine ausgearbeitete Heilsordnung zu hinterlassen, und wir sahen dem abziehenden Gocophanten mit fillem Jubel nach.

Bei diesem Siege hatte ich mich beruhigen, ich batte der Rraft der Zeit verkrauen und erwarten sollen, daß, wenn auch unfre Freundin nach der Entfernung des Priesturs fortsuhr, zu beten und sich zu casteien, diese Craftation ohne einen immer gegenwärtigen Schürer und Anbläser allgemach ertöschen würde, zumal da der Nachsolger des Geistlichen ein durchaus mäßiger heiter denkender Mann war.

Allein auch mich riß die Ungeduld, die uns Allen jest so eigen ift, fart. Ich wollte das Uebel mit Stumpf und Stiel ausrotten, und muß mich nun leider selbst eines recht thörichten Streichs anklagen. Wie

man Sturgbader anwendet, um durch Erfchütterung bes ganzen Organismus eine Haupterifis zu bewirten, so wollte ich in diesem Falle von einem moralischen Sturzbade Gebrauch machen, durch welches ich zugleich das Luftbild, welches die Pphantasie meiner Herrin qualte, auszulöschen, und der entnervenden Irrwirfung des Priesters entgegenzutreten hoffte.

Ich ließ also — um furz zu senn, denn warum soll ich etwas Schlimmes weitläuftig bin und ber wenden? — die Herzogin durch dritte glaubwürdige Hand wissen, daß der junge Mann, den wir auf dem Schlosse beherbergt, eigentlich ein ziemlich lodrer Gesell gewesen sei, der ein verkleidetes Mädchen, mit welchem er schon eine Zeit lang geslebt, hier unter uns bei sich gehabt habe.

So weit fann man, in Misstimmungen und Billführlichkeiten verloren, von der graden Bahn abkommen.

Der Erfolg meiner Thorheit war keinesweges ber beabsichtigte, sondern ein sehr trauriger. Ich wurde zur Perzogin berufen, welche, ausgestreckt auf dem Sopha, im furchtbarken Krampfe lag. Nachdem die verzweifeltsten Wittel diesen gebrochen, entwickelten sich intermittirende Zufälle, welche Mosenwicklein sich intermittirende Zufälle, welche Mosenwicklein fich intermittirende Zufälle, welche Mosenwicklein fich intermittirende Zufälle,

nate lang anhielten, und das zarte Gebilde zu vernichten drohten. Mein Zustand war schrecklich. Ich rannte wie rasend durch Felder und Wälder, verweinte meine Rächte, verstuchte mich und meinen Unstan. Die Schlaflosigseiten, woran ich noch jest Periodenweise leide, find Nachwehen jener trauersvollen Zeit. In einem freien Zwischenraume schrieb die Herzogin den Brief an Hermann und sandte ihm die Brieftasche zurück.

Ueber das Phantasma auf dem Sügel habe ich selbst meine eignen Gedanken gehabt. So viel ist gewiß, es war der Hügel und die Stelle auf bemselben, wo der Pfass sich bestrebt hatte, in Hermann den Gedanken an einen Uebertritt zur Rathobischen Kirche mit listigen Entzückungen zu erregen, und wo nachmals der Mordanfall auf den Oheim geschehen war.

Empfängt die Erde einen Eindruck vom Frevel, daß der Ort, wo ein solcher geschab, vergiftet wird, und in einem dazu disponirten Gemuthe Gedanken, die vom Rechten abirren, hervorzurusen vermag? Seelisches und Rörperliches stehn im englien ununterscheidbarften Ausammenbange. Rörper und Außenwelt wiesen auf die Geele, trübe Lift, Steinschlendunpfe erzeugen Riederzeschlagenheit und Mißmuth, Sonnenschein, Gebirgkatmosphäve, Heistschit und Energie des Geistes.

M es nun fo ungereimt, angunehmen, daß jene Birfung, wie jebe volltommne, eine Bechfelmirfung foi, daß auch die Seele ihrerseits, als bichft burch-Deingendes Afnibum, auf die Außenweit Einflug übe, und in ihren ftarfften Weuferungen ben Boben, diesen analog, ju imprägniren vermöge? Ja, wenn man confequent benten, nicht bei Salbheiten ftehn bleiben will, fo fann man eigentlich nichts Unbres amiehmen. Freilich burfte man jett nur erft als Supothefe binwerfen, dag ber gute Menfch bie Buff und den Boben gefund mache, ber Bufe und bie bose Ehat dagegen die Stelle verpeste, so daß den Angendhaften bort ein Schauber, ben Schwachen ein Belüft zum Unerlaubten anwandle. Roch flingt bieg barock und aberwisig, nach hundert Jahren gehört es vielleicht zu den trivial gewordnen Gaten.

Sie haben schon im zweiten Buche des Bolfsglaubens romähnt; welcher: diese Dinge sür wahr hält. Er spricht überall etwas Lehnliches aus. Wer ein Word geschap, hat Wiemand sich

gern angestebeit, ist leicht wieder etwas Lebles vorgefallen. Hebri fingt von dem Plate, wo der Michel, ber vom bofen Jäger den Karfunkel empfing, fich den halb abschnitt:

7,76 lith Philipli mäumen, es goht nit Ege no Pflug druf,

hurft an hurft icho hundert Johr und giftigi Chruter, 's fingt fei Troftle brinn, fei Summervögeli bsuecht fie, breiti Dofche baete bort e zeichnete Chorper."

Der Bolfsglaube ift aber für die Erkenntnis ber natürlichen Dinge eine sehr wichtige Quelle, benn er ist das Unisono dersenigen Menschen, welche Nugen und Ohren für sie haben, und nicht mit Bosterionen ihnen beikommen wollen. Es thut mir Loid, daß ich bei einem Manne, der außer den fünf Sinnen noch einen sechsten hatte, ben alten heim meine ich, unterlassen habe, nachzufrugen, ob er in den Jimmern der verschiednen Menschen, welche er behandelte, nicht ichen durch den Gernch ihre Individualitäten und Charaftere gewittert hat?

In den Tagen, da die Herzogin noch fimmer heftig, wenn gleich mit der Ansficht der Herstellung, im Ihren Krämpfen litt, kam Johanna auf das Schloß: Sie hatte, da sie von dein Siechthum

der Schwägerin vernommen, es fic als eine befondere Bunft erbeten, ibr gur Pflege Dienen gu durfen, und defhalb bas einsame, ihr vorläufig jur Wohnung angewiesene Landhans verlassen. Die Bergogin nahm bas Anerhieten an, vielleicht mit von der religiöfen Borftellung bestimmt, dag es eine gottgefällige Schickung fei, fo wieder Willen und Semuth eine ihr eigentlich unangenehme Frau täglich um fich ju feben. Indeffen murbe aus biefer fünstlichen Empfindung bald eine wahre. Johanna, burch das Unglud um Bieles faufter geworben, fcbien wirklich zu fühlen, daß es nicht beilfam gewesen sei, fich so eigne Bege gesucht zu baben; auch fie bufte, aber auf ihre Beife, finig und berrlich auch in ber Demuth. 3br Benehmen gegen Die franke Ochmagerin war musterhaft, nichts Feineres, Ebleres, Leiseres tonnte man febn Diefe bagegen wurde bier jum erstenmale wieder von etwas iconem Menichlichen berührt, und umbewuft mag fie empfunden baben, daß die Segnungen bes Gemuths boch tiefer und grundlicher beilen, als die Recepte eines Priefters. Aus der Bflicht, Johannen bei fich zu baben, wurde nach und nach eine Freude, und da sie erfuhr, Jene sei wirklich verbeirathet gewesen, so fiel die lette Scheidewand zwischen den beiden Frauen nieder. Ich aber sab, daß innerlich gute Menschen sich von dem Boden des Hauses und der Familie nie für immer entsernen, sondern nach den schwersten Irrungen auf demselben wieder zusammentreffen.

Leiber hatte ich an Johannen bald eine zweite Kranke. Kräftige Naturen täuschen sich über sich selbst; die ersten Zeiten nach einem großen Schlage tönnen selbst den Schein erhöhter Gesundheit tragen, aber die Wirfungen bleiben dennoch nicht aus. Sobald das Uebel der Perzogin gelinder wurde und die Thätigkeit der Pstegerin nicht mehr unausgesetzt in Anspruch nahm, sank diese zusammen, ihre Gestalt versiel, nur ihre Augen bekamen ein noch durchsichtigeres Feuer, was mich aber freilich um so ängstlicher machte. Ein tiefer Parm zehrte an ihr, daß sie um ihre Jugendblütbe, um die Krone und das Derz ihrer heiligsten Empsindungen nichtse würdig hatte betrogen werden können.

Die folgenden Geschichten will ich Ihnen ohne Borrebe und Commentar überfenden.

## XI.

## Gefdicte bes Bergogs:

Der beutsche Woll war, seitdem die mittleren Stände einen Brang verspürten, sich durch Gestt und Tächtigkeit" bervorzuthun, in eine gefährliche Stellung gerathen. Der Entwickelung männticher - Emergie sind hindernisse forderlich; das Verdienst kann nur auf rauben Bahnen sich seine Pfade suchen. In dieser hinsicht sehr nun der Bürger, wonn er hut einigerinaßen erträgliche Verhaldnisse sind hat, bevorzugt da, während es in den hochesten Ständen schon einer außerordentlichen Krast bedarf, um nicht in dem schwächenden Elemente gar zu seichter und geebneter Tage unterzugehen.

Der deutsche Woel empfand weit mehr, als daß er sich dessen bewußt geworden ware, die Schwieseigkeit seiner Lage, geraume Zeit vor der Revolution, welche gulete die tiefe Verderbriff aller gesellschaftlichen Einrichtungen an den Tag legte. Es entstand daher in denjenigen seiner Glieder, welche

nicht fähig waren, burch Talent und hervorstechende Bogabung die verhängnisvolle Last viner privitegirten Geburt gründlich anszugleichen, ein Streben, burch allerhand Scheinmittel die gefährdete Existenz für sich und vie Rachtommen zu ertten.

Dier boten sich nun zunächst die von den Ahnen ererbten Besthäumer nach einer Seite, und die Illusionen eines vornehmgleißenden Lebens nach der andern dar. So fest, wie in diesem Stande, hatte sich nirgendwor der Begriff unveräußerlichen Eigenthums ausgebildet, gleich eisernen Alammern hielten es sideicommissarische Bestimmungen, Familienstatute, Lebensuruns unwounden; die Scholle um jeden Preis zu erhalten, wo anoglich zu mehren, war also das Bichten und Trachten vieler Goelleute, was must swellich in seinem Geselge Selz, Habsucht, selbst Unvedlichseit baben konnte.

Die Leichteren und Lebhafteren gingen dages gen einen untgegengesetzten Weg. Sie wüsten ober fühlten, daß der Bürger ihnen noch lange nicht fur den Spieltischen der Fürsten, in das Bouddir hochgeborner Schönheiten, in alle Convenienzen eines dem Vergnügen und dem personlichen Selbstegenasse gewidmeten Lebens werde folgen könnens daß auch solche flitternde, schimmernde Bestandtheile ihnen ein eigenthümliches, und wie es ihnen schien, den Plebejern unantastbares Dasepn zu erschaffen vermöchten. Sie schritten daber von ihren Gütern zu den hoflagern, Bädern, Sammespunkten der eleganten Welt, schwebten wie bestügelte Götter oder halbgötter durch die Reihen der niedern Menschen, traten auch wohl auf deren Röpfe.

Beide irrten, benn meder kann der Schein ein Leben erbauen, noch foll berjenige spacen und geizen, der ohne fein Zuthun schon mehr überkommen hat, als Andre.

Oft wechselten jene frankhaften Richtungen in den Geschiechtsfolgen ab; nach dem harten, angitlichen Nater fam wohl der weiche, Alles durchfostende Sohn.

Segenwärtig hat der Adel eigentlich gar fein Princip. Die Standesvorrechte in Maffe wirfslich noch einmal aufbieten zu wollen, ist eine Poffnung, die kaum dem Rühnsten schweicheln möchte, das Eigenthum geht von Hand zu Pand; die Flatterien des hohen Tons sind aber meistens auch verwischt. In manchen Schleuten, deren Sinne diese Prosa nicht genügen will, hat fich daher ein mythisch-poetisches Sefühl abgelagert,

welches, über die nächste Vergangenheit zurückgreifend, entlegne Zeiten mit ihrer Treue, Frömmigkeit, mit ihrem Rittermuthe wiedergebären möchte, der Seele eine gewisse Erhebung giebt, freilich aber ohne allen Segenstand ist.

In der Familie des Bergogs batten fich mabrend eines Zeitraums von fünfzig Jahren alle brei Stimmungen und Gesinnungen erzeugt. Der Großvater war ein Mann gewesen, welcher im Rothfall auf Weldern und Biesen selbst mit Sand anlegte, wenn es eben fehlte; er trug das gröbfte Tuch, und fag am liebsten mit Bermaltern und Bauern in Birthichaftsgefprächen gufammen. Grundstude ju verbeffern, durch Unfaufe abjurunden, und außer dem Liegenden noch ein beträchtlie ches Geldcapital zu hinterlaffen, dies waren feine einzigen Lebenszwecke. Um sie zu erreichen, speiste er von Zinn, und versagte fich jeden Genug. Noch zeigte man im Schloffe ben but, ben er breißig Jahre lang getragen hatte. Er mar zwar nicht, wie der in der Fabel, flebenmal verandert worden, aber durch Stugen und Beschneiden von der ansehnlichen Größe eines breiedigem bis ju der mingigen Gestalt einer sogenannten gampe zusammengeschrumpft.

Immermann's Epigonen, 3. Eb.

Der Sohn vereinigte nun das gerabe Gegentheil aller Diefer Gigenschaften in fich. Prachtliebend, empfindsam, phantafievoll, gereichte er seinem Bater, sobald diese Seiten fich zu entwickeln begannen, auch nicht einen Augenblick gur Freude. Gern hatte er ihn enterbt, wenn er nur gedurft, allein er mußte ibn fogar feines eignen Weges geben laffen, ba Graf Beinrich mit ber erlangten Mündigfeit herr eines ansehnlichen mutterlichen Erbtheils murbe. Er vermählte fich frub mit einem reizenden Fraulein, welcher aber der Gatte menia ju Statten fam, benn biefer reifte and nach seiner Beirath viel allein, und bielt fich burch die Bande der Che in feinen Frenden nicht ge= bemmt. Bartliche, an Schwarmerei grengende Preundichaften schmudten sein Leben, bei ben Beibern batte er ein fabelhaftes Glud, eine zahlreiche Nachkommenichaft war die Frucht so mannichfacher Begegnungen. Um diese fummerte er fich nicht. Bas ibn bewogen, Johannen nach dem Tode feiner Gemablin ausnahmsweise auf bas Schloß bringen zu laffen, und fie balb und halb anzuerfennen, bat man nie erfahren.

In dem Ernfte bes Entels glaubte der Groß= vater eine Spur feines Charafters ju entbeden,

und tröstete sich daran über ben Loichtstein des Sohns. Er hatte ihn beständig um sich, und man vermuthete, daß er ihn besonders bedacht haben würde, wäre er nicht vom Lode überrascht worden.

Bie dieser Enkel sich ausgebildet, erzählen Ihre Bücher. Das aber konnten sie nicht erzählen, und wärden sie auch nie erzählen können, wie er ein Opfer der Schuld seiner Altwordern wurde. War ich weiß es. Ich habe keine Verpflichtung, ein Geheimmis daraus zu machen, und die Frauen, um deren willen ich vielleicht schweigen müßte, werden, wenn ich mich irgend ein wenig auf die weibliche Natur verstehe, keinen Blick in die gedruckten Memoiren wersen, nachdem sie schreibend dazu beigesteuert haben. Was aber über Alles: Ich glaube, daß ich von Ihrer Leidenschaft für die Wahrheit durch Sie etwas angestecht worden bin.

In den Tagen, wo ich zwischen zwei Krankenbetten, dem der Herzogin und Iohanna's meine Sorgen zu theisen hatte, nahm der Proces über die Standesberrschaft eine besonders lebhafte Wendung. Es sollte zur Borlegung des Abelsbriefs geschritten werden, und ich saß im Archiv, davon eine Copie für ben Herzog zu fertigen, welche er zurudbehalten wollte.

Nach Wilhelmi's Abgange und bei noch forts dauerndem Mangel eines tüchtigen Stellvertreters verrichtete ich manche Geschäfte, die ein Nichtjurist allenfalls besorgen konnte. Da hörte ich einen sebhaften Wortwechsel in einem Seitencabinette, und sah nach einigen Secunden den Herzog mit dem Amtmann vom Falkenstein heraustreten. Letzterer sah sehr erhitzt aus, und rief: So wollen mich der gnädige Herr wirklich fortjagen?

Bedienen Sie sich anständigerer Ausdrucke, so lange Sie noch in meinen Diensten sind, versetzte der Herzog, welcher seine Fassung ziemlich beisbehielt. Uebrigens sehen Sie selbst wohl ein, daß in einer wohlgeordneten Wirthschaft der Herr zu befehlen und der Untergeordnete zu gehorchen hat, und daß, wo sich die Sache umdrehen will, man schleunig Einhalt thun muß.

Der Amtmann warf einen böhnischen Blid auf meine Arbeit, murmelte: Ich werde dazu gezwungen — und verließ das Gewölbe. Ich fragte den Herzog, was vorgefallen sei, und ersuhr, daß er den Trot und die Willführ dieses bosen Alten nicht länger dulden könne. Er scheine es darauf anzuslegen, die Autorität der Herrschaft zu untergraben, und habe neuerdings in der Administration des Falsensteins Anordnungen getroffen, die im graden Widerspruche mit den Verfügungen des Herzogs ständen. Darüber zur Rede gestellt, sei nicht einmal eine Entschuldigung erfolgt, vielmehr das freche Erwidern, daß es so besser sei, worauf der Herzog ihm den Dienst gekündigt habe.

Auch mir war das gemeine Wesen dieses Mensschen, welches sich in der letzteren Zeit und bessonders, seitdem der Rechtsstreit über die Herrschaft anhängig war, immer mehr gesteigert hatte, sehr auffallend gewesen. Er tadelte laut seine Gebieter, hielt sich über sie auf, klatschte und verklaschte, benahm sich überhaupt so, als könne er hier schalten und walten, wie er wolle.

Das ist die Frucht davon, wenn die Leute zu sehr sich einnisten, sagte der Herzog. — Dieser Reinhard war schon bei meinem Großvater, und bessen rechte Hand. Nun muß ich zu einem Schritte gegen ihn übergeben, der mir leid thut, aber nicht abzuwenden ist. Der alte Erich wurde in seiner

Heftigkeit beinahe zum Mönder und irrt vielleicht unter Räubern umber, und was soll der Amtmann beginnen, wenn ich ihn, wie ich muß, sorttreibe? Man wechste auch mit den Menschen, wie mit den Kleidern, as wird viele Unbequemlichkeit badurch erspart.

Er sah das Diplom an und suhr mit einem trüben kächeln fort: Auf welchem schwachen Grunde die Pfeiler unsres Daseyns stehn! Dieses schlechte und dunne Pergament wäre denn nun die lette Bücgschaft eines erträglichen Lebens, nachdem so Wanches sich in meiner Häuslichkeit veräudert hat, und dieses Schloß zum Siechenhose geworden ist!

Einige Wochen vergingen, und des Vorfalls, der uns unbedeutend schien, wurde nicht weiter gedacht.

Mein Schreck war groß, als eines Abende spat ber Perzog auf mein Jimmer geeilt fam, blaß, mit verwandeltem Antlit, bebenden Gliebern. Sprachhos reichte er mir einen geöffneten Brief bin, und sank, sich in seinen Mantel hüllend, auf einen Geffel.

Der Brief mar von Hermann's Obeim und enthielt eine Rachricht, die allerbings ben Gesteften

erfchüttern fonnte. Der Gegner fchrieb, der Umtmann fei bei ibm gewesen, und babe ibm in Betreff der Abelsurfunde, von welcher bas Schicksal ber smifchen ihnen ichwebenden Sache abhange, eine unerwartete Nachricht gegeben. Jene Urfunde fei nämlich verfälscht und vom Amtmann selbst auf unabläffiges Bitten . Dringen und Befehlen des Brogvaters, welcher fich den Dratendeuten der jungeren Linio gegenüber in großer Berlegenheit gefühlt, unter genauer Beobachtung der Curialien und mit trener Nachmalung ber Cancelleischrift angefertigt worden. Runftlich vergilbte Dinte fei von einem Chemifer leicht zu beschaffen gewesen, auch babe es nicht ichmer gehalten, dem Pergamente felbst die Karbe bes Alters ju leiben. Man habe einen geschidten Stempelichneiber fur eine große Summe gewonnen, das faiferliche Suffegel vorhandnen Mustern in Metall nachzustechen.

Bu solchem Frevel habe der Amtmann sich nur erst dann versteben wollen, als ihm vom Großvater ein eigenhändiges untersiegeltes Bekenntniß über den ganzen Einbergang ausgestellt und überliefert worden sei. Mit diesem Neverse sei ihm das Schicksal des Hauses in die Hände gegeben worden, und er habe in der Stunde, da er dem Herrn zu Liebe so schwer fein Sewissen belastet, geschworen, dieß nicht umsonst thun, vielmehr, wenn man ihm einmal nur im entsferntesten Sinne schnöde begegne, alsobald das Amt der Rache ausüben zu wollen.

Der Oheim schrieb, daß der Amtmann alle diese Entdeckungen ihm in einem änßerst gereizten Zustande gethan habe, und daß von ihm keine Rudssicht auf diese Ausfage eines entlaufnen Diesners genommen worden wäre, wenn nicht der ihm gleichfalls überreichte Revers des Großvaters den schlagenden Beweis der Wahrheit geliesfert hätte.

Dieser Nevers lag in beglaubigter Abschrift bei, und enthielt leider die Bestätigung des schmachvollen Ereignisses.

Wer hatte dieß ahnen können? Ich starrte ben Derzog an, er mich, wir fanden beibe keinen Rath in uns. Der Oheim hatte seinem Schreiben die Bemerkung hinzugefügt, daß er aus Schonung diese Mittheilung zwoor privatim gemacht habe, und vor Gericht dieselbe nur dann benutzen werde, wenn der Herzog auch jest einen gutlichen Ausweg in der Sache verschmähe.

Der herzog lag stumm und wie ein Todter im Soffel. Da mich sein Schweigen ängstigte, fragte ich ihn, was er auf die letzte Andeutung beschließen wolle? Er erwiderte mit tonloser Stimme: Richts! Wir sind verloren und haben keine Beschlüsse mehr zu fassen. Rur für die herzogin muß gesorgt werden, das ist das Einzige, was noch geschehen kann.

Da ich ihn in den folgenden Tagen ganz zersschwettert und fassungslos sah, (von der Aechtheit des Reverses hatten wir uns inzwischen durch die Borlegung des Originals nothgebrungen überzeugen müssen) suchte ich ihn mit allerhand Trostgründen auszurichten, und stellte ihm vor, daß, wenn auch aus den zu Tage gekommnen Umständen der nicht adliche Stand der Ahnin beinahe dis zur Gewissheit erhelle, doch es noch immer sehr zweiselhaft bleibe, ob der Richter die Rechtsbeständigkeit des Uebertrags reiner Famissenanrechte auf einen Fremden, Bürgerlichen aussprechen werde.

Er versette, daß mein Zuspruch den Punkt nicht treffe. Scheindar habe das Schickfal die Lösung des Anotens vorbereitet, um unter der Sulle dieser Anstalten einen viel festeren und harteren zu schürzen. Ich merte, daß die Geschy, seine Bestzungen einzuhüsen, ihn weniger drücke, als ein andrest, nagendes Gesühl. Er war im innersten Mittels punkte seiner Empfindungen gesnickt, zerbrochen. Das Falsum der Vorsahren hatte den Begriff, den en von sich hatte, vernichtet. Die reine Abstampung, auf welche er, wie das Hermelin auf die unbestackte Weiße seines Pelges, gehalten, war bestweit durch den Fehltritt, wozu die Angst zu verelieren, einem geizigen Alten fortgerissen hatte. Geine Tage schienen ihm an ihrer Quelle vergiftet zu sen, und seine Vorstollungen nahmen die krankhafte Berdenbnis an, zu welcher es in der körperlichen Sphäre ein Gegenbild in dem scheußlichen Uebel giebt, welches ich nicht nennen mag.

Ich versuchte, den irregehenden Gedausen die natürlichen Wege zu eröffnen, und sagte, daß ja ein Jeder der Gobn seiner Thaten sei, nur seine Bündel zu tragen, nur seine Schuld zu venankworzten habe. Allein diese geistige Krankbeitössem, welche man Kristocratismus nennt, nimmt solche Miktel nicht an, man kann sie nun aus sich selck durch Ikustomn heilen, welche mir nicht zur Hand waren.

Rach und nach rang fich ber Bergeg zu einer falten Passung empor. Er verlangte von mir bie Entfernung der Franen, wenn deren Umftande biefe thunlich machten, ba er allein au fenn muniche, und bis gefchäftlichen Anordnungen, welche nun bevorn ftanden, auch nur in der Ginfamfeit treffen fome. Gein Bunich ftimmte mit meinen Unfichten überein. Belde üble Wirkung mußte bie Berwicklung ber Bausgeschicke auf die laugsam genesende Bergogin machen, wenn fie davon, wie doch bei ihrer Unwesenheit faum zu vermeiden war. Runde befam! 3ch brauchte baber den Borwand, daß zu ihrer völligen Serftellung nichts fraftiger wirfen werbe, als eine magnetische Bebandlung, und fandte beibe Damen, diese fcheinbar einzuleiten, nach ber Soupt-Mander Biderfand war zu boffegen gewesen, insbesondre bei Johanna, welche ich zulent pur dadurch gur Abreife bestimmte, daß fie einstehen mußte, wie die Schwägerin obne fie in der großen Stadt gang verlaffen fonn werbe. Mein Ernft mar es wicht mit dem Ragnetismus, gegen welchen ich vielinghr von jeber gemefen bin, da er den Organismus nur noch tiefer gerrüttet. Ich empfahl die beiden Leidenden in die Obbut eines dartigen Freundes, auf welchen ich mich, wie auf mein zweites ärztliches Ich verlassen konnte. Diesem band ich ein, daß er meine Heilmethode, als Vorbereitung zu jener mystischen, verfolgen, und so ohne Streichen und Manipuliren den Zweck zu erreichen sich bestreben solle.

Nun waren wir Männer allein, verfümmert, auf dem Schlosse, welches sonst von freundlicher Geselligkeit eine so angenehme Belebung empfangen hatte. Der Herzog schien rutig zu senn, er erklärte verschiedentlich, daß ich Recht gehabt, daß Jeder nur für sich und seine Handlungen einzustehen verpstichtet sei, daß die Vergehungen dritter Personen in den Augen der Vernünstigen unsrer Ehre nicht schaden könnten, und was dergleichen mehr war. Allein mir wurde nicht wohl bei diesem Gleichmuthe, der offenbar sich als erkunstelt zeigte.

Der Raufmann hatte seine Anträge gemacht, welche bahin gingen, daß der Herzog die Güter auf den Todekfall abtreten, bei seinen Ledzeiten aber den Nießbrauch behalten solle. Lettres und ein bedeutendes Witthum für die Herzogin sollten den Raufpreis bilden. Unter diesen Bedingungen war die Zurücknahme der Klage, die Ausantwortung des

Reverfes und die Gebeimhaltung der gangen Sache andrerseits versprochen worden.

Der Perzog hatte sich nicht einen Augenblick bedacht, den entscheidenden Federzug unter die ihm vorgelegte Abtretungsurfunde, welche die gesdachten Punkte enthielt, zu setzen. Als ich ihm über diesen eiligen Schritt Vorstellungen machte, sagte er: Wolken Sie, daß der Arämer den Ramen derer von \* an den Pranger schlage? Wäre ich nicht gebrandmarkt? Besteht die Welt aus Vernünstigen? Zudem, ich habe keine Leibes. erben, und so möge denn unser altes Geschlecht in diesen gepriesenen jüngsten Tagen erlöschen.

Ich sah ihn ernst und nachdenklich, oft in später Rachtstunde, durch die Gänge des Schlosses wandern. Er stand vor den Thuren, den Geräthen, den Wappenschildern still, und musterte sie mit zerstörten Blicken. Um längsten pflegte er im Uhnensaale zu verweilen, wo er Manches an den Familienbildern ausbessern, die durch Stanb und Alter verdunkeiten reinigen ließ. Das Bild des Großvaters wurde herabgenommen und dei Seite geschafft, das seinige an die leergewordne Stelle befordert.

kamen mir wie kurze Fäden vor, die man mit Mühe von einem verworrenen Knäuel abwisselt. Meinen Kranken widmete ich zwar eine pflichtmäßige Sorgfalt, aber ohne Freude am Berufe zu haben. Das eigentliche Leiden der Welt schien mir dem Arzte so unerreichbar zu senn, daß seine ganze Beschäftigung mir kleinlich und nuhlos vorkam. Wie sich das Leben vor meinen-Augen zersetzte, so bröckelte mir auch die Wissenschaft aus einander und wurde ein lockres Aggregat problematischer Einzelheiten, welchen der eigentliche Mittelpunkt sehlte.

Auch mich warfen die Anstrengungen und Gemüthsbewegungen, verbunden mit einer starken Erkältung, die ich mir bei einem nächtlichen Ritte zuzog, auf das Lager. Ein starkes Fieber hielt mich drei Wochen lang zwischen glübenden Phantasten gefangen, und möchte leicht einen gefährlichen, nervösen Charakter angenommen haben, wären meine Eingeweide nicht fret von jeder Indigestion gewesen.

Als ich erstand, war ich wie neugeboren, ich hatte das Gefühl eines Kindes, dem jeder Gegenstand taufend frische unabgenutte Seiten zeigt, in den unbedeutendsten Dingen erfannte ich ein Glück, der Gruß eines Befannten, seine Frage, wie es

mir gebe? konnte mir auf einen ganzen Tag Freude machen.

So lebte ich einige Bochen für mich bin, mit Eiser meine Berufsgeschäfte treibend, und mich um die Wirrsale der Welt wenig fümmernd. Da wurde mir eines Tages, es war gerade um zwölf Uhr Mittags, die wunderbarste innere Erfahrung. Sie kam ungesucht, unvorbereitet, wohl recht, wie das Pöchste erscheinen muß.

Ich will mich nicht besser machen, als ich bin, will gestehn, daß auch nachmals mein Innres voll Schladen geblieben ist, aber ich fann, wie Cromwell, von mir behaupten, daß ich einmal im Stande der Gnade gewesen bin, und beshalb nicht verloren gehn werbe.

Ich wanderte für mich eine grade, keinesweges zur Erhebung stimmende Landstraße hin, ruhig, ohne Bewegung des Gemüths, nur an eine ganz gewöhnliche Tagesobliegenheit denkend. Da, auf einmal fühlte ich in mir die Eristenz Gottes, und seine unmittelbarste Gegenwart in mir, so daß ich nun ganz bestimmt wußte: Er ist. Und zwar nicht als Begriff, Idee, sondern sein Dasenn ist ein reelles. Der Sit dieser Empfindung war der

20

some Menfc swar, jedoch hamtfactich und vonjugeweise bas Berg, in welchem fich biefelbe wir ein sanftes Wirbeln gestaltete, meldes bas Dert gueleich in ben Mittelpunkt bes Beltalls rudte, und of auf einen Aug begreifen lebrte, in welchen Gefoken der Unschuld, Schönbeit und Bute Dieses ungeheure Gange erbaut worden fei. Domals wufte ich auch fofort, daß wir nie Gott anschauen merben. daß vielmehr die Geeligkeit darin besteben foll einen solchen Moment für immer zu baben, und daß dann Gott, wie ein ewiges Pulftren ber Beiligfeit, in und die Stelle dos fleischlichen bergens einnehmen wird. Alles diefes war feine Phantaffe, foine Speculation, foudern eine fast funliche Gewißbeit. dauerte nur wenige Secunden, auch fann ich ben Doment nicht naber beschreiben, denn es wurde boch nur auf ichmudende Urmfeligfeiten binauslaufen. Dantes Worte kommen ibm noch am nächsten, wenn er Angt:

All' alta fantasia qui mancò possa; Ma già volgeva il mio disiro, e'l velle, Siccome rueta, che igualmente è mossa, L'amor, che muovo 'lSole e l'altre stelle.

Doch klingen auch fie nur wie Lallen von hober Mufik. Das Ganze aber war ein Gemuthswunder

welches sich nachmels nicht hat wiederholen wollen, mir jedoch auch in seiner einzelnen und einzigen Erscheinung zur Berubigung über einen höheren Zusammenhaug der Binge wellkommen gemigt. Bin ich Ihnen im meinem Wesen umgestimmt erschienen, so ist es die Nachwirfung dieses Angenblicks gewesen.

Als ich nach Sausa kam, fand ich den Auf zur Borsteberschaft über die großen Anstalten in der Houptstadt, mir höchst unerwartet und überraschend, da ich nicht geglaubt hatte, daß meinem Wirken anderwörts Ausmerksamkeit zu Thoil gewarden wäre. Mein Entschluß konnte nicht zweiselhaft sonn. Dier traf eine äußere Gamst genau mit einem inneren Gläcke zusammen. Reine Berhältnisse hatten sich ausgeseht, und ich erkannte, daß es für mich aus der Zeit sei, in neue, bedeutendere Kreise überagugehn.

Man hatte mir den Linftrag ertheilt, nach Engsland und Frankreich zu reisen, dort verschiedne Besbachtungen zu Gunsten des Instituts anzustellen. Sie kam es, daß ich erst nach geranmer Zelt in \* anlangte, wo ich denn die Frauen gehellt antraf, Ishamen durch den alten, würdigen Kriegshelden, die Herzogin durch ihre jungen Mädchen.

Dag auch bei biefer bas Berg, freilich in febr garter Beise, die Berstellung vermittelt bat, ift Ihnen vielleicht nicht fo bemerklich geworden. junge Lebrer, welcher nach bem Tobe ber: Vorsteberin für die but- und mutterlose Benfion, welche er nicht gern untergebn laffen wollte, ihren Schut anfiehte, wirfte durch seine Persönlichkeit wohl bedeutend auf ibren Entschluß, fich ber Mäbchen anzunehmen, die ben Stamm aller nachberigen Röglinge bilbeten. gehort zu den jungfräulichen Dannern, ift ichaams baft, verschwiegen, bescheiben wie Reiner. Run wohnt er schon seit langerer Zeit im Sause der Bergogin, und man fann diese Reigung, obichon fie gang unschuldig ift, und nur die Farbe des Dienst= verhältnisses trägt, worin er zu ihr steht, kaum noch Freundschaft nennen. 3ch batte meine thorichte Leidenschaft längst bestegt, und mochte baber biefes Birten der Natur unbefangnen Sinnes anschaun. Freilich wurde mir dabei ihre Ironie klar, welche nirgends ausbleibt, und hier durch eine Che - abnliches Berhältniß für Uebertreibungen der Gitte und Sittlichkeit bas Gleichgewicht berzustellen gesucht bat. Denn jenes Berbaltnig war nach fo vielen Gewiffenszweifeln , Bugungen und Gebetem dennoch schon bei Lebzeiten des Herzogs eingeschritten.

Der Arzt hat eine große Anfgabe in ber Gegenwart zu lösen. Rrankheiten, besonders bie Rervenübel, wozu seit einer Reihe von Jahren das Menschengeschlecht vorzugsweise disponirt ift, sind das moderne Fatum. Was in frischeren, fürzer angebundenen Zeiten sich mit einem Dolchstoße, mit andern raschen Thaten der Leidenschaft Luft machte, oder hinter die Mauern des Rlosters flüchtete, das nagt jest inmitten scheinbar erträglicher Zustände langsam an sich, untergräbt sich von innen aus, zehrt undemerkt an seinen edelsten Lebenskräften, bis denn jene Leiden fertig und ausgebildet dastehn.

Zwischen diese verlarvten Schicksale ist nun der Arzt gestellt. Er muß, will er seinen Beruf mit Beisheit erfüllen, ein Eingeweihter senn, Gott und die Welt im Busen tragen, er muß gewissermaßen das Amt eines Priesters und Hierophanten üben. Mittel und Woge hat er aufzusinden, wozu ihm die materia modica keine Anleitung giebt.

Unfrer Wiffenschaft fieht überhaupt eine Umbildung bevor, und wenn es erlaubt ist, der Entwicke

welche jedoch von vollkommner gegenseitiger Zufriedenheit zeugten.

Bald wurde aber die häusliche Scene durch eine Figur gestört, bei deren Erscheinung die Gatten mitleidig und betrübt ihre Blide niederschlugen. Der Eintretende wollte sich, da er einen Fremden sah; alsobald entfernen, Bilhelmi hielt ihn indessen zurück; sührte ihn mir entgegen, und sagte: Erkenne ihn nur, hermann, es ist unser alter Freund, der Doctor.

Hermann gab mir die Hand, lächelte mich wie ein Kind an, und sagte: Hippocrates war der bes rühmteste griechische Arzt, von der Insel Cos ges bürtig, und brachte zuerst die Lehre von den fritischen Tagen auf. — Dann septe er sich neben Wilhelmi's Fran, und warf von Zeit zu Zeit historische oder philosophische Bemerkungen bin, welche alle richtigwaren, nur freilich nicht die mindeste Beziehung zu der Umgebung hatten.

Es ist schredlich, unvorbereitet ben Tob eines Befannten zu erfahren, aber es erschüttert Mark und Bein, ihn plöslich lebendig, so wiederzusehn.

Niemand hatte mir noch etwas von dieser traurigen Beränderung gesagt. Sch war meiner ganzen ärztlichen Fassung benöthigt, um nicht in Shränen bei dem Anblicke des Unglücklichen auszubrechen, der mit blaffem Antlite, erloschnen Augen und einem ftaten Lächeln, sonst aber unentstellt, dafaß.

Unter einem Vorwande nahm ich Wilhelmi bei Seite und begehrte draußen Aufschluß von ihm. Ich hörte darauf die Begebendeiten, welche nun, da ich Ihre Bücher gelesen, mir nicht mehr dunkel find, damals aber mir völlig räthselhaft vorkommen mußten.

Bilhelmi erzählte mir, daß hermann mit ben Gebärden eines Berzweifelnden von Flammchens Candhause fortgestürmt sei. Die Landleute batten ihn in der Gegend mit zerrifinen Kleidern, schen wie bas Bild ihnen ausweichend, umberirren gesehn.

Wir Zurudgebliebnen, sagte er, die wir erfuhren, daß Johanna nach dem Schlosse abgereiset war, wurden über das Ausbleiben Hermann's sehr bestürzt. Ich schrieb an ihn, und da der Brief uns bestellt wieder in meine hande gelangte, so reiste ich selbst nach der Gegend, wo ich denn jene Norfalle hörte.

Er war verschwunden, trat jedoch nach mehreren Monaten, während welcher Correspondenz, Rachfrage, öffentliche Bekanntmachungen vergeblich anges wendet worden waren, seinen Ausenthaltsget zu exmitteln, eines Abends, da es dammerte, in mein Zimmer, fiel mir weinend um den Hals, fagte, daß er da und dort gewesen sei, aber nirgends Rube sinde, daß ich ihm ein Plätichen bei mir gonnen möge, wo er sterben könne.

Meinen Schred werden Sie ermeffen. 3ch sprach mit meiner Frau, die sich kaum zusammensnehmen konnte, da sie ihn so außer sich sab, und verstört. Wir brachten ihn darauf in einem killen Gartonzimmer bei uns unter, baten ihn, sich zu schwen, seine Sinne zu sammeln, dann werde sich ja Alles finden, was auch vorzefallen sepn möge.

Er ließ sich diese Obsorge gefallen, und saß einige Tage vor sich hin. Als ich glaubte, er sei so weit bernhigt, daß man mit ihm reden könne, suchte ich zu erforschen, was sein Innres so gerwaltsam ausgeregt hatte. Ich bekam jedoch keine andern Antworten von ihm, als, daß er der versworsenste aller Menschen sei, daß nichts auf Erden sich mit seinem Elende vergleichen lasse; ob ich den Dedipus kenne? — Da ich sah ihn mein Unsbeingen schwer leiden machte, so gab ich es auf und habe auch nachmals nicht versucht, sein Gerbeimuß zu entdecken.

Rur so viel ist mir aus unwillführlichen Neußer rungen flar geworden, daß das Bewußtsein einer Schuld, die surchtbar gewesen senn muß, seine Bruft zerfrist, daß fich auf dem Landhause Flämmchens das Schlimme begeben haben mag, und daß dieses wahrscheinlich einen Zusammenhang mit dem Inhalte der Brieftasche hat, welche ihm von seinem Vater vererbt worden ist.

Ich glandte, Beschäftigung werde ihn am erften wieder zum Sefühle seiner selbst bringen, und äußerte ihm diese Meinung. Er ergriff ste mit Leidenschaft und ries: Du hast das Wahre gertrossen. Beschäftigung mangelt mir. Giebt es nicht Manches, was Einem die bosen Träume verscheuchen mag: Philosophie, Religion, Lunft, Staatswissenschaft? Versuchen wir es mit diesen erhaden Mächten und Geistern der Zeit, deren Einer uns gewiß hülfreich sen wird!

Ich hatte leider mit meinem wohlgemeinten Worte nur den Punkt berührt, der die Erists zum Ausbruch bringen mußte. Es begann eine Zeit, an welche ich mich nicht gern erinnre, denn ich mußte in ihr wahrnehmen, ohne helfen zu können, wie die Seele eines Freundes sich jammervoll auf-

lofte. Er eilte in die Rirchen, ichrieb Brediaten nach, fag zu ben Augen bes Philosophen und las in deffen Buchern bis fpat in die Racht. Er burch= frich die Gale ber Gallerie; flubirte Runftgeschichte, ging die Staatsmanner feiner Befanntloaft um praftische Arbeiten an, die fie ihm auch, feinen Zustand bemitleibend, wenigstens gum Schein gewährten. Aber alle diefe religiöfen, philosophiichen, afthetischen und praftischen Aufspannungen, welche mit einer fturmischen Saft, ja mit Buth betrieben wurden, fonnten ben Geangftigten, Bersinkenden keinen Anhalt geben. Roch find Zettel von ihm aus jener Periode übrig, worin er die rührendften und gerreißendften Rlagen bem Papiere vertraut. Ach, ruft er in einer biefer Ergieffungen aus, bem beflectem Gemuthe fteht Alles fern! Gott und die Ratur, Schönheit und Bahrheit, Staat und Menschenwohl schweben dem ausgeleerten, oben Geifte, wie dume Schatten vorbei, welche er nicht zu faffen, an benen er fich nicht anzuklammern vermag!

So fich abarbeitend, bie Rrafte gegen einander treibend, verfiel er nach und nach in den Zustand, wo nun Ales ruht und todt ist, den wir trauernd anschaun, worin wir ihn duldend unter uns wandern laffen, und von dem wohl keine Heilung zu erwarten ift.

Nachdem Wilhelmi mir diefe Eröffnungen gemacht hatte, beobachtete ich den Unglücklichen in allen Stunden, welche meine öffentlichen Geschäfte mir frei ließen. Dier wurde mir die seltenste und bedauernswertheste Seistestrantheit sichtbar, die ich je wahrgenommen habe.

Hermann war förperlich gesund. Die Blässe seines Antlites, die Mattigseit seiner Augen hinderte nicht, daß alle Lebensfunctionen bei ihm den natürslichen, regelrechten Gang nahmen. Er aß und trank hinreichend, seine Füße trugen ihn auf meislenlangen Wandrungen, die er in der Umgegend anzustellen pslegte, ohne daß bei der Heimsehr eine Erschöpfung an ihm zu verspüren gewesen wäre; er schlummerte tief und ruhig. Auch war er keisnesweges wahns oder blödstunig; er las viel, hörte Gesprächen von allgemeinerem Interesse gern zu, und ließ seine Bemerkungen vernehmen, die immer verständig, zuweilen scharsstung, hin und wieder selbst tief waren. So gab er einst, da wir viel über Schickslund Selbstbestimmung geredet hats

ten, den Begriff der Freiheit dahin an, daß fle die Form der Nothwendigkeit sei, und führte diesen Sath auf eine Weise durch, welche und Alle in Erstannen setze.

Dennoch war er im Rerne bes Sepns geftort, ja getödtet. Das Leben, welches in Freude und Loid, in Begehren und Berabscheuen, in Liebe und Daß, in den Wechfelbeziehungen gu unfern Rebenmenschen besteht, war in ibm burch eine schreckliche Erinntung ausgelöscht. Er weinte und lachte über nichts, ein stebenbes gleichgültiges Lächeln machte feine Buge jur Maste. Er wollte nichts, und wendete fich von nichts binweg, er batte feinen Freund und teinen Weind, Die besondern Berbaltniffe Andrer waren für ibn fo wenig vorhanden, als feine eignen, mit einem Worte: Das Individnum ichien in ihm völlig untergegangen gu fenn. Rur allgemeine Gedanten und Borftellungen nabm Diefe Stele, wie ein leeres Gefäg noch auf, ohne die Feberfraft zu befiten, fie in ihr Eigenthum zu verarbeiten, und baraus bie Rabrung ju Entschüffen zu faugen.

So lebte et, fcheinbar ein Menfch, aber vone Untheil, und in der That den Rreifen, welche unfer Dasenn umschließen, entrudt, seine Tage hin. Die Zeit war für ihn keine Zeit, denn er empfand den Bochsel der Begebenheiten nicht, der Ort kein Ort, denn keine Sympathie fesselte ihn mehr an eine Statte. Es war der Zustand der Pflanze, er vegetirte.

Dan in einer fo vernichteten Seele bennoch richtige Anschauungen, ja Ideen einkehren fonnten, bestätigte meine alte Ueberzeugung von der Natur ber menfchlichen Geele überhaupt. Bir find weit webr Depots bes geiftigen Fluidums, welches durch das Universum streicht, als das wir es felbittbatig erzeugten. Auch bier And bie Bolfsredensarten von ben Gedanken, die Einem Gott, und denen, die Einem der Teufel eingegeben, wohl au beachten und tiefen Ginnes. Die batte ich freis lich gewünscht, ben Beweis für meine Sppothefe burch einen Menschen zu erhalten, beffen Loos mir nabe ging. Meine Abneigung gegen ibn war icon früher verschwunden gewosen, ich hatte mir seine guten Seiten flar gemacht, und feine jetige Rrantbeit schnitt mir durch das Serg.

Ich fab ein, daß in diesem Falle am allerwenigsten positiv zu verfahren seyn werde, daß man treu ausmerkend neben dem Leidenden steben und trgend ein gunftiges Ereignis abwarten muffe, was zur heilung benutt werden könne. Am erwünschtesten wäre mir gewesen, wenn ich der verborgnen Quelle des Rummers hätte auf die Spur kommen können, allein in dieser Beziehung scheiterten alle meine Versuche. Der Unglückliche verschloß die Ursache seiner Schmerzen in tiesster Bruft, und auch die Brieftasche war verschwunden. Wir durchsuchten in seiner Abwesenbeit alle Winkel des Zimmers, ließen Schränke und Commoden öffnen; umsonst! sie war nicht zu finden.

Eine Geschäftsreise führte mich in die Rähe von Flämmchens Landhause. Ich machte einen Abstecher dorthin, weil ich glaubte, ich würde vielleicht da einige Ausstangen über diese duntle Goschichte erhalten. Das Haus war unter Sequestration, welche die Verwandten des Domherrn ausgebracht hatten. Das Wittwenkind hatte man mit der Alten ausgetrieben, da binnen der gesehlichen Zeit kein Leibeserbe erscheinen wollen. Neue Leute besfanden sich im Hause, welche mir nichts, was mir diente, sagen konnten.

Als ich nach \* jurudfehrte, war Johanna an ber hand des Generals fo eben aus ihrer Dun-

kelheit hervorgegangen. Wie sie fich bis dahin fast menschenschen abgeschlossen hatte, so verspürte sie nun das Bedürfniß, mit ihren atten Freunden auf's Neue anzuknupsen. So besuchte sie denn auch Wilhelmi's Haus, und erfuhr dort hermann's Schickfal.

Ihr Mitleid war grenzenlos. Mir machte fie die bittersten Lorwurfe, daß ich ihr die Sache verborgen, wozu ich meine guten Gründe gehabt hatte. Sie verlangte von mir die Erlaubniß, den Kranken zu sehn, zu sprechen, ich weigerte mich auf das bestimmteste, dieselbe zu ertheilen, da alle Aufregungen mir in seinem Zustande bedenklich zu sepn schienen.

Indessen, wie die Franen sind, die zuweilen hartnäckig auf ihrem Sinne bestehn, sie giebt das Borhaben nicht auf, dessen Aussührung die mächtigsten Gefühle ihrer Brust heischen. Im Stillen erforscht sie, daß zu dem Sartenzimmer, worin er wohnt, ein besondrer Zugang über den hof sührt, und macht sich eines Worgens allein und heimlich auf, ihn zu besuchen.

Der Kranke faß, da fie eintrat, mit dem Rusten gegen die Thure gekehrt. Liebreich begrüßt 3mmermann's Episonen. 3. 26.

sie ihn, er wendet sich, und ftarrt, regungslos wie eine Bilbfänle, sie au. Sie will ihm die Hand reichen, er aber zieht mit den Worten: Wir sind nicht in Griechenland, wo die Gräuel erlaubt waren! einen Dolch aus dem Busen, und zucht ihn mit schrecklicher Gedärde auf sie, die vor Entsehen in die Anie zu sinden meint. Dann läst er das Wordgewehr sallen, wirft auf sie einen Blick des Abscheues, der sich tiefer in sie einbohrt, als dem Dolche möglich gewesen wäre, schlägt die Hände vor das Gesicht, stöst ein Jammergeschrei aus, das Wilhelmi es im Vorderhause hört, und springt an ihr vorbei aus dem Zümmer.

Wilhelmi fam, außer sich vor Bestürzung, ju mir. Wir fanden Johannen ohnmächtig, die uns nur langsam, von der fürchterlichen Scene bis zum Sterben erschüttert, das Vorgefallne entdeden fonnte. Wir suchten nach dem Unglücklichen; er war verschwunden. Durch Gärten, an undewohnten Hintergebäuden vorbei, mußte er seine Flucht genommen haben. Alle Erfundigungen nach ihm an den Thoren, in den Umgebungen der Stadt waren fruchtlos.

#### XIV.

#### Der herausgeber an ben Argt.

So sehen wir die Manner der Nichtigkeit ober dem Tode entgegen gehn, denn auch der Oheim seufzt unter der Last seiner Bofisthumer die letzen Dauche eines ersterbenden Lebens. Nur die Frauen, die Schwächsten, und die am verlorensten zu sepn schienen, sind beschwichtigt.

Eine sentimentale, genuffüchtige Vergangenheit bat beimliche Irrungen aufgehäuft, an welchen die schuldlosen Enkel sich zu plagen haben. Die Verbältnisse sind verschoben, die Menschen von einander entfernt, sich halb fremd geworden, der Held ist kindisch, und nur die Maschinen des Obeims arbeiten, wie von je, in todter, dumpfer Thätigkeit fort.

Aber die Gegenwart ift im Besitze unendlicher Beilungs= und herstellungsfrafte, und ich wüßte diese unfre brieflichen Unterhaltungen, welche etwas chaotisch sind, wie ihr Gegenstand, die Zeitsolge

aufheben, und zuweilen in spätere Tage vorausgreisen, nicht besser abzuschließen, als mit den Worten Lamartine's, wenn er sagt: "Ich sebe kein Zeichen des Verfalls im menschlichen Geiste, kein Symptom der Ermüdung oder Veraltung. Zwar sebe ich morsch-gewordne Einrichtungen, die dahinstürzen, aber ich erblick ein verzüngtes Geschlecht, welches der Uthem des Lebens beunruhigt und in jedem Sinne vorwärts stößt. Dieses wird nach einem undekannten Plane das unendliche Werf wiederausbaun, dessen stäte Erschaffung und Herstellung Gott dem Menschen anvertraut hat: Sein eignes Geschick."

# Neuntes Buch.

Cornelie. 1828—1829. Ueber allem Zauber Liebe!

## Erstes Capitel.

Cornelie stütte das haupt des Oheims. In Dir diese Lage recht? fragte sie ihn mit sanfter Stimme. Ja, mein liebes Kind, versetzte der Alte. Wie wohl thut mir der Athem Deiner Gorgsait! Es ist recht schön von Dir, daß Du von der grünen Wiese hereingekommen bist, einen hinsterbenden Greis zu pflegen.

Du wirft Dich erholen, Bater, sagte Cornelie. Rein, meine Tochter, antwortete der Opeim, wir werden balb von einander gehn. Ein arbeitsames Leben zehrt auf; es ist ein sonderbares Gefühl, deutlich das Capital seiner Kräfte überschlagen zu können, aus deren nichtzuberechnendem Reichtume man in der Jugend mit so verschwenderischen Sanden schöpfte. Ich habe diese Empfindung jest oft.

Der Dirigent einer Abtheilung des Sewerbesbetriebs trat ein, um die Meinung des Principals über eine neue Anlage einzuholen. Verfahren Sie hierin ganz nach eigner Einsicht, erwiderte der Obeim, nachdem er sich die Sache hatte vortragen lassen. Sie mussen sich nach und nach gewöhnen, selbstständig zu handeln.

Welche Besorgnisse Ihnen auch Ihre Gesundbeithumstände einflößen, sagte der Mann nicht ohne Rührung, Besorgnisse, die, will es Gott, sich als ungegründet ausweisen werden, so seien Sie überzeugt, daß Ihre Weisheit unfre unverbrüchliche Richtschnur immerdar bleibt, daß Keiner von uns an eine Zufunst nach Ihnen denkt.

Eine andre Thure ward gewaltsam aufgerissen, Ferdinand stürmte berein, die Jagdtasche an der Seite, die Flinte über den Ruden geworsen. Er warf ein Paar Feldhühner Cornelien zu Füßen, und rief: Da hast Du einen Braten in die Rüche!— Dann entfernte er sich eben so laut, wie er gesommen war, ohne von dem Kranken Motiz zu nehmen. Dieser schickte ihm einen kummervollen Blick nach; der Seschäftsmann sah seufzend vor sich nieder, Cornelie weinte still in einer Ede des

Zimmers. Fürchten Sie nichts, sagte der Commercienrath zu seinem Freunde. Ich werde Verfügungen treffen, daß die Schöpfungen unsrer redlichen Mühe, die Anstalten, zu deren Begründung
sich Kenntnisse, Fleiß und gegenseitiges Zutraun
so vieler Männer verbinden mußten, nicht zusammenstürzen, wenn zwei Augen sich schließen, daß
sie wenigstens nie von den Launen eines unbändigen Jungen abhangen sollen.

Als Jener das Jimmer verlaffen hatte, fagte Cornelie: Er wird gewiß noch anders und beffer, Bater.

Nein, erwiderte der Kranke, ich täusche mich nicht mehr mit leerer Possung. Die wilden, verderbten Neigungen sind zu tief bei ihm eingewurzelt, ich muß ihn aufgeben und seinen Weg zieben lassen, denn es ist fruchtlos, gegen des Menschen Natur anzugehn. Liederlich wird der Bube nun auch, ich habe das leider ersahren. Großer Gott, wie war es möglich, daß zwei stille, einsache Menschen, wie meine Frau und ich, ein solches unstättes Wesen erzeugen konnten?

Cornelie suchte den Leidenden gu beruhigen, und der Abend ging in Gesprächen mit dem Prediger, der sich, als es dunkel geworden war, wie gewöhnlich einfand, friedlich hin.

Der Obeim batte, als er bie Abnahme feiner Rrafte merflicher werben fab, von mamben feiner Eigenheiten abgeloffen; fein Befen mar von Tage zu Tage gutiger und milber geworden. Die Geschafte rubten ichon feit einiger Zeit faft gang in ben Banden der Untergebnen, und wenn ibm auch die Erhaltung des Gunzen am Berzen lag, fo nahm er doch an dem Einzel-Betriebe und an dem mercantilischen Resultate wenig Antheil mehr. Das gegen batte fich feine Reigung für die Pflanzen gu einer mahren Zärtlichfeit gesteigert, und eine andre Jugendrichtung, Die Liebe gur Chemie, stellte nth ebenfalls wieder ein. Dieser verbanfte er bie erfte gludliche Benbung seines Schickfals. Er batte als junger Menfch eine große Schiffslaft für volkig verdorben gehaltner Baare an sich gebracht, und fie durch eine geschickte Behandlung in verfäuflichen Austand gesetzt, daburch aber in wenigen Bochen einen Gewinn von vielen Taufenben gemacht. Run, in feinen letten Lebenstagen, fag er wieder, wie damuis, fo oft es seine Umftande erlanbten, im Laboratorio vor dem Ofen, glubte und schied, ohne einen weiteren Zwed, als die Aermehrung seiner Kenntnisse dabei zu verfolgen. Besonders eifrig untersuchte er die Mischungen der Bodenfläche seiner Bosthungen, da er, wie er scherzend sagte, doch zu wissen wunsche, welchen Elementen sein Staub sich dermaleinst verbinden werde.

Eines Tages ließ er den Prediger, diesem sehr unerwartet, rusen. Rach einigen vorbereitenden Reden eröffnete er demselben, daß er seinen Umgang und Zuspruch wünsche, da er das Herannaben des Todes fühle. Der Prediger, ein verständiger Mann, welcher einen Rückehrenden von der consequentesten Benfungsart, welcher sich von jeher allem Birchlichen so fern gehalten, vor sich sah, begriff wohl, daß er auf die gewöhnliche Weise bier nicht einwirken dürfe, daß er vielmehr vor allen Dingen den eigentlichen Justand des Kranken zu erforschen habe. Er that daber einige geschiefte Fragen, welche den Oheim auch wirklich dahin brachten, sich über sein Innnes ohne Rückhalt auszusprechen.

Buvörderst muß ich Ihnen versichern, fagte en, daß ich mich vor dem Tode durchans nicht fürchte. Benr für den Müßiggänger kann dieser Rechnungsabschluß beschwerlich sein; wer es sich immerdar bat sauer werden lassen, empfindet gewiß endlich ein Bedürsniß, auszurühn. Weder Gewissensbisse, noch Angli vor dem Unbefannten da drüben treisben mich zu Ihnen. Aber es ist so natürlich, daß, wenn die eine Art der Beziehungen zu verschwinden anfängt, und eine andre beginnt, man sich über diese aufzuklären wünscht. Diese Ausklärung suche ich nicht unter Heulen und Jähnklappern, sondern mil einem stillen Verlangen, dessen Befriedigung mir das Liebste wäre, was mir hier noch begegnen könnte.

Der Prediger sah wohl ein, daß eine solche Stimmung mit der eigentlichen driftlichen Sehnsucht nichts gemein habe. Gleichwohl durfte er, in seinem Umte angesprochen, sich dem Suchenden nicht versagen. Er wählte daher den Weg der historischen Belebrung, und schlug dem Obeim vor, sich zuvörderst davon zu unterrichten, wie Lehre und Dogma seit ihrem Entstehen von den Menschen ausgefaßt worden seien, und unter ihnen geswirft baben.

Dem Oheim war dieß ganz genehm, und so brachte denn der Prediger von da an in jeder Woche mehrere Abendstunden bei seinem Patrone gu, ihm aus einem handbuche ber Kirchengeschichte vorlesend und seine Erläutrungen hinzufügend. Mit geoßem Interesse versolgte der alte Mann die Entwicklungen der christlichen Kieche, und wies oft mit vielem Scharstinne die Verwandtschaft unter den verschiednen Lehrmeinungen und Secten nach. Sehr bald hatte er ausgefunden, daß das eigenthümliche Leben des christlichen Geistes sich in den drei ersten Jahrbunderten unserer Zeitrechnung ersschöpft, und daß alles Spätere doch nur mehr in Wiederholung und Modification einer schon früber dagewesenen Entfaltung bestanden habe.

Bei den Gesprächen über diesen Gegenstand erwähnte der Prediger einst des Umstandes, daß sich auch die Versuche der frühesten Haretiker, den göttlichen Geheimnissen auf magische oder finnliche Weise beizukommen, dis in die jüngsten Zeiten erneuert hätten. So befand sich dier ganz in der Nähe, sagte er, vor etwa hundert Jahren eine Gemeine, welche alle Schwärmereien der Gnostiker und Manichäer in sich vereint wieder ausleben ließ, und ziemlich lange ihr Wesen trieb, dis die herrschende Kirche sie mit solcher Strenge unterdrückte, daß nicht einmal ihr Gedächtnist in den Nachsommen

geblieben ift, und auch ich von ihrem Dafenn nichts wiffen wurde, batte ich nicht ihre Geschichte, von einem Martweer ber Secte aufgeschrieben, gang gufällig unter vergefinen Bavieren gefunden. Bober fie ihre Errthumer genommen, ist wir dunkel geblieben; aus den Bapieren ging fo viel bervor, daß die Befenner jenes Bahns geringe Leute gewesen waren, von denen sich nicht vermuthen lieft, daß fie die Sache aus gelehrter Runde geschöpft haben follten. 3ch bin daber fchon auf den Godaufen gefommen, daß sich gewiffe Einbildungen immer von Zeit ju Zeit wie Rrantheiten von felbft aus dem Leben ber Rirche erzeugen, und daß namentlich die bose Täuschung, dem Göttlichen burch geheime Beichen und eine willführliche Allegorie beitommen zu können, fortwuchern wird, so lange es ein Christenthum giebt.

Auch ihre Begräbnisstätte habe ich vor Aurzem entdeckt, suhr der Prediger fort. Sie liegt in einer einsamen wüsten Gegend, und wie durch Institut getrieben, haben sie sich ihren Anbepsah um Trümmer bereitet, die wohl ohne Zweisel dem Geidenthume angehören. Ein den vermorschten hölgernen Areuzen und Denktafeln, so wie an einigen roh und durftig jugehauenen Steinen laffen sich moch fonderbare Embleme erkennen, die ohne Zweifel eine mystische Bedeutung hatten. Wenn es Ihnen gelegen ist, so kann ich Sie einmal dorthin begleiten. Die Sache ist immer merkwürdig genug, um eine Spazierfahrt bei schonem Wetter zu verslohnen.

Der Oheim erklarte sich mit Vergnügen dazu bereit, und man beschloß, den ersten beitern Tag zum Besuche biefes Alterthums anzuwenden.

Einmal um jene Zeit fagte der Oheim zum Prediger: Ich fühle, daß auch das religiöse Organ von Jugend auf geübt sepn will, und daß im Alter die Fasern zu zähe werden, um in dieser Hinsicht noch mit Erfolg sich etwas anzueignen. Aber so viel begreise ich, daß Etwas, was die Menschen Neunzehn Jahrhunderte hindurch beschäftigt hat, kein Possenspiel seyn kann, und Sie mögen daher, wenn wir auseinander gehn, von mir die Possensg scholen, daß ich vielleicht anderwärts nachholen werde, was ich hier versäumt habe.

Auch gegen die Katholiken war der Oheim nachgiebiger und freundlicher geworden. Er fab jest gelassen zu, wenn fie durch das Haus zur Messe gingen, ja er schenkte dem Altare ihrer Kirche eine neue prächtige Bekleidung, und ließ an die Stelle der messenn, kostdare silberne Leuchter setzen. Hierüber mußte er selbst lächeln. Scherzend rief er auß: Im Grunde bleibe ich mir-doch treu, ich mache den Schaffner jetzt bei dem lieben Gotte, wie ich ihn lange auf irdische Weise gemacht habe.

## Bweites Capitel.

Richt lange nachher fuhr der Dheim mit dem Brediger nach dem Rirchbofe der verschollnen Sectirer. Der Weg ging bald von der landstrafe ab, und wurde für die Pferde beschwerlich, da er, obne. in bas eigentliche Gebirge zu führen, fich über lauter wellichtes, gerbrodeltes und gerfurchtes Erdreich schwang. Endlich verlief er fich zwischen boben Lettenwänden, mo allenfalls mit einer ichmalen Rarre durchzufommen gewesen mare, ber breitspurige Bagen aber bald festfag. Der Ruticher bielt, und erflarte, nicht weiter fahren ju fonnen. Der Prediger, welcher bei feinen Rugwanderungen nach dem' entlegnen Orte auf diesen Umstand nicht geachtet batte, machte fich laute Bormurfe über feine Unbedachtsamfeit, der Obeim troftete ibn indeffen, ließ aus Baumzweigen und Wagenkiffen eine Tragbabre bereiten, und nahm bie Rrafte zweier jungen

Immermann's Epigonen. 3. Th.

Bauern, welche in einiger Entfernung vorüberginsgen, für dieses Kransportmittel aus dem Stegereife in Anspruch. So gelangte man denn doch, wenn auch später, als man gewollt, an das Ziel.

Der Ort, auf einer Bobe zwischen Baidefrautbewachsenen Bugeln gelegen, mar außerordentlich einsam und mußte burch sich selbst ichon Gedanken ber Melancholie erwerten. Gine niedrige Mauer, bie aber an ben meiften Stellen gu Trummern gerfallen war, umschlich einen runden Plat von mäfigem Umfange. Bas ber Prediger für die Meberbleibfel eines Beibentempels angesehen batte, mar bie Substruction eines fleinen achtedigen Gebaubes, von welcher nur bin und wieder noch einige Steinzaden über ber Erboberfläche emporragten. In der Mitte bes inneren Raums nahmen fie eine tiefe Versenkung mabr, in welche' ein Bachkein, welches von den Boben berabfam, und fich unter der Mauer durch Bahn gemacht hatte, fein Baffer ergog. Um diefe Trummer - ber Sunenborn, wie der Prediger fagte, von den Landleuten gebeißen - hatte die Secte ihre Todten rings im Rreife bestattet. Aber bie Graber waren jum größten Theil ichon wieder eingefunken, Die Rreuge ver-

fault, Die Steine lagen umgefallen in aufgerifinen Grbrinnen, ober neigten fich gegeneinander. Ueber eine gange Reihe tiefer Doblungen, Durch das Ginfturgen mehrerer Graber entftanden, batten bie Landleute, welche ihren Fugweg nach einem naben Balddorfe über die Sobe nahmen, eine Rothbrude von Baumftammen, Leichensteinen und Rrougen gemacht, bereu fie fich bedienten, wenn Regempaffer diese Sankungen ausfüllte. Alles mar an dem verlagnen Plate eigen, traurig; die Bilder der Werganglichkeit hatte ichon wieder die Sand ber Bergengenheit berührt. Der Boben ichien nicht Die Fruchtbarfeit andrer Orte, wo menschliche Leiber vermefen zu haben; ein fummerliches Gras bedentte fparlich ben meifigelblichen Grund, bobe fable burre Salmen ftachen lang und spiftig aus bemfelben herver, sonft zeigte fich weder Baum noch Staude; nur über ben fogenannten Sunenborn neigte eine graße Trauerweibe, beren Stamm aber auch ichon im Absterben war, ibre mattgrunlichen Ameiae.

Machdem der Oheim am Arme des Predigers einen Sang zwischen den Gräbern hindurch gemacht en fich que nach nach explatuen Areuzen, so wie en einigen Steinen robe Schlangenzeichen batte vorgeigen laffen, rubeten Beibe in bem alten Gemaner unter der Trauerweide. Der Prediger fprach feine Meinung aus, und behauptete, daß jene Bildwerfe genau mit benjenigen übereinstimmten, beren fich in den altesten Reiten Die Opbiten bedient batten. Bas mich Bunder nimmt, fagte ber Obeim, find die Steine. Gie haben mir ergablt, daß die Secte nur aus armen leuten bestanden babe; mober nabmen diese bas Beld zu fo fostbaren Denfzeichen? Auch mir fiel biefer Umftand auf, verfeste ber Prediger, bis ich entdedte, daß in \* noch vor bunbert Jahren eine Steinmegenzunft bestanden bat, ähnlich ben mittelalterlichen Gilben Diefer Urt. Babricheinlich bat daß Gebeimniß, welches jene Runft in ihre Verhandlungen wob, fich mit dem Bebeimnigvollen der Secte, als etwas Bablvermandtem berührt, Mitglieder des Gewerts mogen au ihr gebort, oder fich wenigstens zu ihnen bingeneigt, Steine und Arbeit ihren Bestattungen umfonft, oder für die billigften Preise geliefert baben.

Der Oheim warf aufmerkfame Blide umber, scharrte mit seinem Stabe in dem harten, steinigten Boden und sagte: 3ch mußte mich febr trugen,

ober das Erdreich hat hier eine eigenthumliche als kaitich-agende Beschaffenheit. Die geringe Vegetasten und jene gelben Halmen, welche sich immer an Orten derartiger Bodenmischung sinden, bringen mich auf diese Vermuthung. Ich hatte große Lust, etwas Erde von hier mitzunehmen, und sie zu hause auszulaugen.

Einer der jungen Bauern, welcher achtsam zugebort hatte, und endlich begriff, wovon die Rebe
war, mischte fich in das Gespräch und sagte: Der
Derr hat ganz Recht, unser Gerber braucht, um
seine Felle gabr zu machen, nichts, als diese Erde;
sie thut dieselben Dienste, wie Lohe.

Es ist Schade, sagte der Obeim, daß nicht in neuerer Zeit hier Jemand bestattet worden ist. Bei der Aufgrabung wurden sich gewiß nach dem, was ich höre, merkwurdige Resultate finden.

O, rief der junge Bauer, davon könnte man die Probe auch zu Gesichte bekommen! Es ist kaum etwas über ein Jahr ber, daß hier ein neugebornes Kind verscharrt wurde, und ich weiß noch genau die Stelle, wo dieß geschab.

ein Verbrechen befürchtend, fuhren beibe Manner gusammen; Jener aber lachte und fagte: Go

falimm, wie die herrn glauben mogen, verhalt side die Sache nicht. Ich hatte nahrbei im Felde etwas zu thum, ba fab ich ein junges Weibsbitd mit einer Alten, Die im Gefichte gang gelbbraun war, vorübergebn. Mich konnten fie nicht erblicken, weil ich binter einem Busche stand, ich aber bemertte burch bie Spalten ber 3weige Alles febr wohl. Die Junge, welche bleich, aber bilbschön war, achste und stobnte, man fonnte ibr anmerten, in welchem Zustande fie war, und dag ihre Stunde fie überfallen batte. Die Alte führte fie und wach ibr ju, und Beibe gingen nach bem Bunenborne. 3ch folgte ihnen, und verstectte mich braugen binter einem Mauerftikde, das Geficht abgekebet, da es body für nicht micht anständig war, in diefen Rothen den Beibern mbezufommen. borte ich ba, wo Gie jest figen, flaglich ftobnen und wimmern, und nach einer Weile ben lauten Schref ausstoffen: Es in tobt! 3ch meinte, jett fei es an der Beit, mich auf ziemtiche Beise zu . nabern, froch eine Strede gurud, richtete mich bann auf, und ging wie von Ungefahr auf ben Bunenborn zu. So wie und die Alte erblickte, winfte fie mir. Sie fniete unter ber Trauerweibe, und

bielt die Junge in den Armen, die matt und frafts los ausgestreckt lag. Zwifchen ihnen lag bas neugeborne Lind auf Zweigen bes Baums. Die Mutter weinte bittenlich, und blickte zuweilen fo nach bem Rinde, bag es mir bund Mart und Bein ging. Die Alte sagte, ich solle es begraben, und wollte es in ihr buntes Sopftuch einwickeln, mas aber die Andre verbot. Sie fagte, so wie es sei, solle es in die Erbe tommen; Die fei gut und fanft, alles Ambre tauge nichts. Ich hölte hierauf an der Mauer mit meinem Berfgeug eine Grube in ber Erbe and, und bantn barüber ein fleines Gewölbe von Steinen. Das Frauenzimmer nahm bas Rind auf, bergte es, bann gab fie es mir. Gie wollte auch einen goldnen Ring bem Rinde nutgeben, befann fich aber, und fagte fenfgend: Den will ich boch noch behalten. Dierauf brachte ich bas Reugeborne in die fleine Gruft, bededte Dieselbe mit Schieferplatten und ichaufelte Enbe barumber, bag Alles eine Festigfeit befam, und die Thiere ben Leichnam nicht berangzerren, ober bie Regenwässer mein Gebäude nicht gerforen mochten.

Nach dieser Ergählung, die der junge Mensch mit einfachem Wefen, in guten schicklichen Worten vorgetragen hatte, schwiegen der Dheim und der Prediger eine geraume Wolle. Endlich sagte Letzterer: Ihr habt Unrecht gethan, Eurem Pfarrer die Sache nicht sogleich anzuzeigen. Wer weiß, welcher Frevel hier dennoch in die Erde versenkt worden ist!

Und wo blieben jene Personen? fragte der Oheim.

Ich mußte sie nach unfrem Dorfe bringen, versette der junge Bauer. Dort verweisten sie einige Tage, bis die Junge so weit gestärft war, sahren zufönnen. Darauf besorgte ich ihnen eine Fuhre, und ste zogen von dannen, ohne zu sagen, wohin. Bon ihren Gesprächen habe ich auch nicht viel verstanben. Sie redeten Deutsch, aber es waren lauter Sachen, die mir unbekannt waren.

Buftet Ihr wohl die Gruft des Kindes noch zu finden? fragte der Obeim.

Ei warum denn nicht! rief der junge Mensch. Dort in der Ede ist sie.

Birflich fab man in einem Bintel der gertrummerten Mauer eine rundlichte Erhöhung von Erde, welche frifcher war, als der Boden umber, denn fein Grashalm hatte noch in ihr Burgel geschlagen. Da der Oheim seine verlangenden Blide nach dem Erdhügel warf, und dem jungen Bauer etwas sagen zu wollen schien, woran ihn die Gegenwart seines Freundes hinderte, so rief dieser: Thun Sie, was Sie nicht lassen können, nur erlauben Sie mir, daß ich mich so lange entferne, denn meine Priesterpslicht ist, die Ruhe der Gräber zu schlieben, nicht, sie zu stören.

Er ging. Sobald er den Ruden gewandt hatste, fagte der Opeim zu dem Bauer: Thue mir den Gefallen und öffne die Gruft, denn ich bin äußerst neugierig, die Einwirkungen dieses Bodens auf den Leichnam zu erfahren.

Jener hatte Bebenken, die der Oheim indoffen zu überwinden wußte. Er tremte mit seinem Grabscheit vorsichtig die Erde von den Steinen, nahm, nachdem sie bloß gelegt worden waren, den obersten ab, und rief, in die Höhlung blidend, verwundert ans: Wie das glänzt!

Der Oheim ließ sich zu bem Plate geleiten. Die Abendsonne warf glübende Strablen in die kleine Gruft, und bei diesem Scheine nahm er ein wunderbares Schauspiel wahr, in dessen Anblick er lange mit stummem Ergöhen versunken stand. Auf

affen Buntten ber Baude, weiche bas Grab umfchlaffen, war ber vom naben Waffer angegriffine Ralf bes Bobens in Angeln, Jacken, Bufcheln und Switten bervorgequollen, und bildete mit foinen: manufaltiaan expladinifden Geftalten . welche, branfenbebangen im Sonnenlichte farbeureich glangten, eine funkelnde Zaubergrotte, in beram Mitte die Ueberbleibfel des Neugebornen logen, jum reinlichften, meißesten Sfelette vergebrt, ber Urt, wie man fleine Thierforver verwandelt wiederfindet. welche die Sand des Raturforschers in einem wiese molnden Ameisenhausen beisetzte. Alles Wieisch und alle Weichgebilde hatten die Einflusse dieses Bobent im fo furger Beit vollig aufgesogen, mur bie meten Ruschlein waren bisber nicht zu überminden Linde sie besetzen und umzogen: parte: Erpstalle, abulich bem Shatter und Schmele, womit Die Andacht an beiligen Orten big Gebeine der Dartnrer gu gieren liebt, und fo lag bas Lendstende zwischen den leuchtenden Banden. Dheim wollte die Hand nach den von der Natur geweihten Reften ausstreden, jog fie aber jurud und fagte: Rein! dieg ift ju fcon, ale dag man es nicht, fo wie es ift, laffen mußte.

Er befahl, ben Decktein wieder aufzulegen, und gebot dem Bauer, noch forgfältiger, als zuvor geschehen, die Erde umberzuschütten, damit das schöne Phanomen so lange als möglich bewahrt bleibe.

Den Prebiger befremdete die Schweigsamkeit bes alten Manns auf dem heimwege. Er war ernst und schien eignen Gedanken nachzuhangen. Endlich sagte er: Wenn und die Rirchengeschichte lehrt, daß der Mensch auf dem Wege zum Göttslichen sich sast der Natur in ihrer regelrachten veriert, so hält die Natur in ihrer regelrachten Thätigkeit zu jeder Zeit die suschen Wunder in Vereitschaft. Sie haben mich an einen Ort gesführt, wo eine abenwichige Schlangenbrüderschaft ihre Todten begrub, und an demfelben Orte entbeckte ich etwas, was meiner Sinnevart die ihr gemäse religiöse Exhebung gab.

Er hatte in seiner Bewegung felbst verabfünmt, Erde von jenem Plate mitzunehmen, wir er doch Behufs einer chemischen Behandlung zuvor Willens gewesen war.

## Drittes Capitel.

Es war ihnen aufgefallen, daß Cornelie sich nicht unter der Pforte des Hauses zeigte, dem Opeim töchterlich aus dem Wagen zu helsen, wie ste sonst pflegte, wenn er von seinen kleinen Spazierfahrten zurudkehrte. Unerwartet sand sie der Prediger in seiner Wohnung, und trat erschreckt zurud, da er an ihrem Gesichte Spuren der äußerssten Bestürzung wahrnahm.

Sie warf sich ihm mit einem Tone des tiefsten Schmerzes an die Brust, und sagte unter Weinen und Schluchzen, daß sie bei einem Gange nach der Weierei im Holze Jemand angetroffen habe, den sie so wiederzusehn nie vermuthend gewesen set. Auf freundliches Eindringen des Geistlichen ersuhr er, daß dieser Wiederzefundne Hermann sei, der sich ganz anders, wie ehemals, benehme, und auch verändert aussehe.

Das arme Mädchen hatte in ihrer Noth nirgendhin mit ihm gewußt, und ihn vorläufig im Hause des Predigers untergebracht. Sie öffnete ein Seitenzimmer, deutete mit abgewandtem Antlith hinein, der Prediger betrat dasselbe, und erkannte in einem Manne, der früh gealtert war, den Unglücklichen, dessen er sich von seinen früheren Beschuchen bei dem Oheim noch wohl erinnerte. Jener las in einer Bibel, die er dort ausgeschlagen gestunden hatte, und begann, sobald er den Prediger wahrnahm, eine Geschichte des alten Testaments zu erzählen.

Der Prediger, den dieser sonderbare Empfang ganz verwirrt machte, ließ ihn dennoch außreden, und sagte dann: Dem mag so senn, aber nun entdecken Sie mir, was Sie uns unerwartet wiesder Jusührt? Hermann strich sich über die Stirn, als musse er sich erst besinnen, dann versetzte er gleichgültig: Ich muß doch irgendwo bleiben. Ich bin an vielen Orten, hier und da gewesen, meine Rleider fangen an abzureißen, ich habe auch wenig Geld mehr. Nun erinnerte ich mich, daß hier herum Verwandte von mir wohnen, deren Versbindlichseit es nach Römischem und Deutschem Rechte

ist, für einen dürftigen Amgehörigen zu sargen. Er fetze hierauf, whne zu stoden, die ganze Lehre wan der Alimentationäpsticht der Verwandten auseinander, und fühnte die betreffenden Gesepstellen mit der größten Sicherheit an. Der Posdiger, welcher gar nicht mußte, was er aus diesem Benehmen machen sollte, musterte ihn mit erstaunten Blicken. Der Anzug des Unglücklichen war äußerst sauber, die Wässche sehr weiß, aber Alles dis auf den Fasten abgedragen. Die Verwunderung des Andem schien ihn weuig zu fünnmern; er sehte sich, da der Prediger in seinem Schweigen verharrte, wieder zur Bibel und las derin rubig weiter.

Sonnelie weinte im Nebenzimmer haise Thräsinen. Wie mager seine Hände sind, wie bleich das Gesicht ift, und an den Schläfen hat er graue Haux! sagte sie zum Puediger. Ist es wirklich fo, wie ich denke, fragte sie mit leiser, von innigen Schaudern unterbrochner Stimme; hat er den Werskand verlaren?

Ich kann mich noch nicht in feinen Zustand fins den, nersetze der Prediger. Seine Worte zeugen von keiner Verwirrung der Geistellröfte, aber es ift, als ab ein todtes Buch, und nicht ein lebens idiger Mensch :rede. Machte es denn auf ihn keinen Eindruck, als er Dir mwermuthet begennete?

Rein, semiderte Cornelie. Ich war, wie vom Schreck gelähmt, als er unter den Bäumen in diesfer Gestalt mir entgegentrat. Er aber reichte wir, als sei er täglich mit mir zusammen, swendlich die Hand und bot mir den gewöhnlichen Gruß. So ließ er sich auch von wir willenlos hiehersühren.

Wir muffen nun überlegen, wohin wir ihn bringen, ba er boch hier unmöglich bleiben kann, fagte bet Prebiger.

Cornelie wurde blaß, ihre Lippen zukten, die Thräuen, welche fchon in den guten treuen Augen versiegt waren, überströmten wieder ihre Wangen. So ftand sie eine Weile schweigend da. Endlich fiel sie dem Prediger zu Füßen, duckte seine Bande flehentlich gegen die zarte Brust und rief: Stoßen wir ihn nicht hinaus in die Fremde! Ik seine Wandrung zu uns nicht ein Zeichen, daß wir ihn behalten sollen?

Der Prediger wußte von den Sandgeschichten so viel, daß er daß Bedenfliche biefer Entschließung einfab. Er ftellte Cornelien vor, wie unaugenehm es dem Oheim senn muffe, wenn er exfahre, daß

Jemand, der ihm zuwider sei, von seinen nächsten Umgebungen beherbergt werde, und wie jede Gemuthsbewegung den dunnen Lebensfaden des Greisses gerreißen könne.

Das fasse ich wohl, versetzte Cornelie rubig, und bennoch muffen wir unfre Pflicht thun. Er scheint still und fanst zu senn, wir werden ihn bier in der Verborgenheit hüten können, alle Sorgfalt will ich anwenden, daß dem Obeim seine Unwesensheit nicht bekannt werde.

Der Prediger wollte noch immer nicht nachgeben. Da rief Cornelie plöglich mit einer Lebhaftigkeit, die ihn von dem schüchternen, bescheidnen Rinde in Erstaunen setze; Wohlan, treiben Sie ihn von Ihrer Schwelle, so nehme ich ihn auf, so soll er in meinem Stübchen wohnen, und ich will mich auf dem Söller betten. Auf die Landstraße lasse ich ihn nicht jagen.

Der Prediger sann nach, und erklärte sich zus lett bereit, den Armen wenigstens vorläufig bei sich zu behalten. Dagegen mußte ihm Cornelie die tiesste Berschwiegenheit geloben.

Hermann nahm die Nachricht, daß er bei dem Prediger bleiben solle, wie Alles, gleichgültig auf.

Sein Wirth bevbachtete ihn in den nächsten Tagen sorgfältig, und fand, was wir schon aus der Ferder des Arztes über ihn berichtet gelesen haben. Er suchte ihn auf verschiedne Weise anzuregen, ließ sich von ihm im Garten helsen, strebte, durch Gespräche über Naturgeschichtliche Gegenstände, in welchem Fache er sich viel versucht hatte, auf seinen Kranken zu wirken, doch vergebens. Zener ging auf Alles ein, las die Bücher, die ihm der Prediger hinlegte, und sprach im Zusammenhange über ihren Inhalt, blieb aber in die Lethargie verssunken, welche alle seine Seelenkräfte umsponnen hielt.

Vor dem Oheim wurde die Gegenwart des Unglücklichen sorgfältig verborgen. Cornelie war, wenn sie sich allein befand, sehr ernst. Ihr Verssprechen, welches sie dem Prediger hatte geben müssen, den Krauken nicht zu besuchen, hielt sie gewissenhaft, nur konnte der Prediger, so oft er Abends zum Besuche kam, an ihren ängstlich frasgenden Augen abnehmen, mit welcher Sehnsucht sie den Nachrichten von seinem Hausgenossen entzgegenharrte. Diese lauteten freilich nicht tröstlich, und meldeten nur ein trauriges Einerlei.

Immermann's Epigenen. 3. Th.

Um ben Obeim por einer pfotbichen Begegnung au fchätien, waren bem Svanfen, ber noch innner gern weite Spapiergange machte, seine Bege vors gefchrieben worben. Er mußte, wenn er frifche Buft ichopfen wollte, von ben Fabrifen abwarts, auf einfamen, wemig betretnen Biefen fich ergeben, Die am Fuße malbiger Bugel lagen. Diefe Borfdrift ließ et fich and gedulbig gefallen, wie er denn überhaupt Ales obne Widerftreben that, was feine Pfleger ihm geboten. Rur einntal, als man auch iene Erlaubnig moch für gefährlich bielt, mit ibn auf das Daus und allenfalls den Garten beschränken wollte, fündigten fich Reichen einer gebeimen innerlichen Buth an, welche die Besvegniß por einer verbammifvollen Scene erweden mußten, und ju einer rufchen Aufbebung bes Berbots mothiaten.

Am folgsamsten war er gegen die Fran des Predigers, welche, eine gute schlichte Matrone, ihm anch sehr zweckmäßig zu behandeln wußte. Während die Andern ihm doch mehr aber minder mersten ließen, wofür sie ihn hielten, that diese, als fet sein Zustand nichts Abweichendes, als musse Willes so sehn, wie es war.

Es war ibr aufgefallen, baff er von feinem Rode, weicher, phyleich villig reingehalten, boch fanm noch in ben Mathen bing, burchaus nicht lasfen, ja nicht einmal die Gauberung biefes Rleibungsftuds einem Andern übertragen wollte. Morgen flopfte und burftete er folbst ihn aus. Ive gend etwas Befondres dierunter abnend, schlich fie eines Abende fpat, ba hermann ichon fest schlummerte, in fein Bimmer, nahm ben Rod binmeg, Albelich fühlte fie etwas und untersuchte ibn. Bartes vorn in der Gogend ber Brufttheile, trennte an der Stelle das Butter vorsichtig vom Tuche, und pog jene Brieftasche beever, nach beren Gr= öffnung eine fo ungludliche Benbung in ben Coidfalen unfres Freundes eingetreten war. Sie mar verschloffen. Der Prediger, welcher herbeigerufen und mit dem Runde bekannt gemacht wurde, wollte fle gewaltsam öffnen, seine Frau war aber bagegen und fagte: Dief möchte, wenn unfer Bftealing es entdedte, ihn aufbeingen; soien wir que frieden, zu wiffen, wo aller Babricheinlichkeit nach das Wort bes Rathfels ftecht, und ftellen wir der Beit die Tofung anbeine. Gie nabte hierauf die Brieftafche wieder ein und that ben Rock an seinen Ovt.

Um andern Morgen trat Hermann, den Rock über den Arm gehängt, in ihr Zimmer und ersklätte, er werde sich einen neuen machen lassen; dieser sei nachgerade gar zu schlecht und dunn geworden. Ich will Dir es nur gestehn, Mutter, fügte er hinzu, der Rock war mir lieb, weil er so viel mit mir ausgehalten hat, aber es ist etwas damit vorgegangen, und nun mache ich mir auch aus ihm nichts mehr. Hebe ihn wohl auf, meine Geheimnisse sind darin.

Benn dem so ist, mein Freund, versetzte sie, so laß und die Geheinmisse zusammen erwägen. Dergleichen Dinge werden oft besser, wenn vier Augen darüber kommen.

Das ist unmöglich, erwiderte er, entblößte seine Bruft, und ließ sie ein Schlüffelchen sehn, welches er am schwarzen Bande um den Hals trug. Sieh, dieser Schlüffel ist eigen zu der Brieftasche gemacht, von meinen Bälern — denn Dn mußt wissen, daß ich deren Zwei habe mir vererbt — und doch schließt er nicht mehr dazu. Ich habe es oft versucht, und es wollte immer nicht gehn, auch din ich überzeugt, daß keine Menschenhand einen dazu versertigen kann. Also laß Du diese Dinge immerhin unter dem Schlosse.

Er zog sie an sich und flüsterte ihr zu: Es ist mir recht lieb, daß Du mich nicht für verrückt bälst. In meinen guten Tagen traf ich einmal einen Menschen an, den sie in Rusland in die Berg-werke geseht hatten, und dem nun Mutter, Vater, Brüder und Braut gleichgültig geworden waren. So ist es mir auch ergangen; muß man desbalb Hödssnig sewn?

Sie erzählte ihrem Manne den Inhalt dieses Gesprächs. Ihm wurde die Sache immer unheimslicher, da sein geordneter einsacher Lebensgang einen so fremdartigen Bestandtheil nicht wohl verstragen mochte. Er schrieb unter der Hand an den Arzt und Wilhelmi, von deren früheren Verbindung mit hermann er allerhand erkundet hatte. Der Arzt antwortete nicht; er war wieder auf einer gelehrten Reise begriffen. Von Wilhelmi liesen dagegen umgehend einige Zeilen voll des regsten Eisers für den Kranken, so lange verschollen gewessenen, Freund ein. Er versprach seinen Besuch, sobald ihm, nur ein abermaliges Lindbette seiner Frau die Reise gestatten möchte.

## Biertes Capitel.

Das Familiengrabgewölbe war vollendet. Saulen von grauem Marmor stützten ein ernstes Portal,
von dessen Stirnstäche ein freundsiches: Wilksummen?
in großen goldnen Buchstaben lenchtete. Um innern Gingange lehnten zwei Genien sich als träumerische Hüter auf die umgestürzte Fackel, das Gewölde selbst war einsach aber wurdig mit großen Werkküden ausgesetzt, und empfing durch eine Auppetöffnung, deren Seitenlucken das stärkste Crystallglad verschloß, ein danmerndes Licht.

Diese Begrabnisstätte hatte ber Obeim mit großen Kosten und vieler Mübe in dem Berge, den seine verstordne Gattin geliebt, austiefen und schmüsden lassen. Se näher er sich felbst dem Liele seiner Tage fühlte, desto eifriger wurde sein Bekreben, das Werk noch vollendet, die Afche der ihm so theuren Frau dorthin gebracht zu sehen. Rach seinem Willen follte der Ort und deffen Umgebung war etwas Feierliches, aber nichts Duffres baben. Er ließ dem Plat vor dem Gewölbe mit flarem Ries belegen; Copreffen, Tarus und anbres buntelfarbiges Gesträuch mußte bie Umfäumung befselben bilden, Mauerwerk, welches in die Runde geführt warb, war bestimmt, ben Vorplat vor bem Vermaschen und Abschießen durch Regenflutben gu fdrüten, an daffelbe lebuten fich schönblübende Ranlengewächfe, bamit bas linge nirgends burch tobte Massen ermübet werben möchte. In ber That befam bie Anlage burch ben Contraft bet gebiegnen Wechitectur mit ber umgebenben Baum : Wflangenund Blumenwelt einen eignen Reig, fo bag Seber fich gern auf den zu beiden Seiten bes Portals gum Bermeilen einladenden Steinfigen niederließ.

Noch ganz zulest hatte sich ein bedeutendes hindernis ausgethan. Der Architect sah nämlich, als das Gewölbe schon völlig ausgemanert war, daß eine reichliche Flüsstelt durch den Kall und Mörtel der Fugen hindurchsinterte und den Raum mit verderblicher Rässe zu erfüllen drobte. Bald hatte er auch die Ursache dieses unwillsommen Einstusses entdeckt. Oberhald dem Grabesberge

lag nämlich ein beträchtlicher Weiher, der vermuthlich durch geheime, erst durch die Arbeit im Berge
eröffnete Canale jene Baffer der Gruft zusendete.
Burde diese Gesahr nicht abgewendet, so stand,
davon mußte man sich überzeugen, dem Mausoläum eine rasche Zerstörung bevor.

Er machte sogleich dem Oheim die Anzeige, welcher sich auf dem Berggipfel tragen ließ, die Gefahr, aber auch die Schwierigkeit, entgegenzuswirken, begriff. Die Wände jenes Weihers bestanzden nämlich auß Felsen; zwischen denselben blinkte und rauschte das Wasser, wie in einer großen natürlichen Schaale. Ein Durchbruch der Felsen, und eine dadurch zu bildende Abzugsrinne würden so viel Zeit hinweggenommen haben, daß inzwischen wahrscheinlich schon geschehen wäre, was man verzhindern wollte.

Davon mußte man also abstehn; auf andre Beise war die Trockenlegung des Beihers zu verssuchen. Rasch hatte der Oheim, der in dieser ganzen Angelegenheit mit der schnellen Kühnheit seiner Jugend versuhr, das entsprechende Mittel gefunden, und zur Ausführung gebracht. Große Züge von Pferden schleppten auf nothdürftig gebahnten Wegen

eine gewaltige Dampfmaschine ben Berg binan, rustige Maurer arbeiteten Tag und Racht, ben Dfen zu errichten, beffen Gluthen die ungeheuren Rrafte der Dampfe entwideln follten; fobald er ftand, ftand auch binnen Kurgem die Mafchine, ein fraftig wirfendes Dumpen = Saug = und Schopf= wert, welches in jeder Secunde mehrere Tonnen Baffers zu entheben vermochte, murbe an ben Spiegel bes Weibers geführt und mit ben Armen der Dampfmaschine in Verbindung gefett. glubten die Roblen des Dfens, nun boben fich die langen eifernen Urme der Maschine, griffen in Die Debre der Bumpenftengel, trieben die Schöpfraber um. Die abgezognen Fluthen bildeten den Berg binunter einen Giegbach, und über den wirfenden Rraften rubte die bichte, schwarze Wolfe, welche bergleichen Stätten enclopischer Reuerthätigfeit bezeichnet.

Sobald der Grund fichtbar werden wurde, follten Sachverständige prüfen, ob die Quellen zu verflopfen seyn möchten. Jedenfalls war voranszufebn, daß man nach der Seite des Mausoläums zu durch Letten = und Sandsäcke jede Berbindung mit deffen Wölbung werde aufzuheben vermögen. Dieß wurde für so gewiß gehalten, daß der Oheim, der Ueberhaupt mit frankhafter Ungeduld nach der Beendigung des Werks verlangte, das Austrocknen des Weihers nicht abwarten wollte, um die Beisetung des Leichnams zu veranstalten. Was ihn in seiner Zuversicht bestärfte, war der Umstand, daß, wie die Wassermasse sich verringerste, auch das Durchsintern bedeutend abnahm, so daß man mit Hülfe einer bleiernen Rinne schon jest das Gewölbe entnässen konnte.

Er entwarf daher den Plan zu der Feierlichsfeit, die übrigens höchst einfach und schmucklos sepn sollte. Seine Geschäftsfreunde und Borstände hatten sich erboten, den Sarg auf ihren Schultern aus dem Erbbegräbnisse der Grasen herabzustragen. Der Prediger sollte mit der Schulzugend solgen, jedoch wegen Länge des Weges auf diesem seine Lied anstimmen. Oben, bei dem Mausoläum wollte der Oheim mit Cornelien und einigen andern jungen Mädchen, deren sich die Verstorbne angenommen hatte, den Zug erwarten. Die Mädchen batten einen schönen Pfalm eingeübt, mit welchem sie die sterblichen Ueberreste ihrer Wohlthäterin begrüßen wollten; unter diesen ernsten

Tonen follte der Sarg in der Gruft niedergefett werden, und ein furzes Gebet des Predigers ben-Schluß der Bestattung machen.

Um Vorabende unterhielt fich der Obeim mit bem Prediger lange über Dinge, auf welche Die Umftande wohl führen mußten. 3ch fann gang genau meine Lebensfraft berechnen, fagte er, und febe poraus, daß ich noch den Winter bindurch porhalten, und erft im Frühjahre, wo Alles Murbgewordne fich facht von bannen begiebt, abscheiden werde. Es ist mir lieb, daß die Natur fich gegen die Gigenthumlichfeit meines Befens gefällig bezeugt, mich nicht unvermuthet aus ber Mitte ungeordneter Beschäfte binwegreißt, sondern mir Beit läßt, mein Saus als ein ordentlicher Birth gu bestellen. Diefer Binter ift gur Unfertigung meines Testaments bestimmt, und ich barf Ihnen von deffen Inhalte fo viel vorausfagen, daß ich damit umgebe, eine Urt von Fideicommiß ju errichten, um meinem Gobne die Berftorung bes Berts, welches ich mit meinen Freunden gegrunbet babe, für immer unmöglich ju machen. Es ift sonderbar, daß man noch in seinen letten Lagen zu Schritten fommen fann, die man bei Unbern früher nie billigte. Ich war von jeher der entschiedenste Gegner solcher Tödtungen des freien Eigenthums, und sehe nun doch ein, daß es Fälle und Verhältnisse giebt, welche dazu gebieterisch nöthigen.

Der Prediger wollte ihm die Todesgedanken ausreden; Jener versetzte aber: Laffen Sie mir boch meinen Calcul, in dem für mich etwas Ungenehmes liegt. Wenn ich sterbe, so wird es senn, wie ein kaufmannischer Jahresabschluß, wie eine gewöhnliche Comtvirhandlung. Alles wird darnach im hergebrachten Geleise bleiben, kein Stuhl brancht deshalb verrückt zu werden.

Bir können uns in Beziehung auf den sonderbaren Act, der mit Richts, was wir sonst erfahren, Aehnlichkeit hat, von einmal gangbar gewordnen Borstellungsweisen nicht losteißen, so wenig sie auch auf die Sache passen, fuhr er fort. Was heißt das: An der Seite seiner Gattin im
Grabe ruhn? Ist es nur denkbar, ja wäre es
bicht die größte Ungereimtheit, anzunehmen, daß
mit der Gemeinschaft der Gruft irgend eine Empsindung für die Individuen verbunden sepn sollte? Und dennoch muß ich Ihnen gestehen, daß ich voll wahren Entzudens an diese Bereinigung mit meiner Frau denke, und daß ich dann das Bild bes sußesten, seligsten Schlummers nicht aus dem Sinne verbannen kann, so sehr mir fonst jede Schwarmerei auch widersteht.

Laffen wir, was wir nicht begreifen, auf fich berubn, es bat mobi immer feinen Werth, ermiberte ber Prediger. Gewiß ift es menschlicher und natürlicher, fügt fich in ben gangen Bufammenhang unfrer Borftellungen leichter ein, den Tod nicht fo für fich, fondern gewiffermaßen als Fortfebung gewöhnlicher menschlicher Buftande gu betrachten. Und auf biefen Busammenbang ber Vorftellungen fommt doch MEs an. Es giebt fein Bolf, welches nicht die lette Raft in Verbindung mit dem menschlichen Befelligfeitstriebe, ober mit ben Zuneigungen bes Berftorbnen für bestimmte Plate, da er noch lebte, brachte, und jenem Triebe und diefen Reigungen eine Schattenbauer über das Grab binaus bei-Mur die abgeschwächte Grübelei, das erfaltete Gemuth wird gleichgultig gegen die lette Bobnung; in ben Zeiten ber Starfe beberricht jener freundliche Babn, wenn man ibn fo nennen will, das Bolf und jeden Ginzelnen. 3ch halte

nun sehr viel von dem Spruche: An ihren Früchten sollt Ihr sie erkennen, und meine, daß das, was die Menschen im Zustande der physischen und moralischen Gesundheit denken oder auch nur träusmen, das uns eigentlich Gemäße sei, womit wir uns zu begnügen haben.

Ein Geräusch im Nebenzimmer unterbrach diese friedlich-traurigen Gespräche. Die Vorstände der Fabriken traten herein, und an ihren Mienen ließ sich abnehmen, daß etwas Bedeutendes vorgefallen sepn mußte. Der Oheim, verwundert über den späten Besuch, fragte nach der Ursache, worauf ihm Einer ein großes Schreiben, ohne zu reden, mit besdeutenden Bliden hinreichte. Der Prediger sollte es lesen; er besah Siegel und Ausschrift und sagte: Nach dem Polizeichen kommt es aus der Standesberrschaft.

Ich will nicht hoffen, rief der Oheim ahnend aus, daß dort sich etwas begeben hat!

Allerdings, verfette Giner, wir haben, mas wir baben wollten.

Der Prediger hatte das Schreiben eröffnet und fagte: Man meldet Ihnen das Ableben des Herzogs, und jene großen Besitzungen sind nun ebenfalls die Ihrigen. Die Geschäftsleute konnten ihre freudige Bemegung nicht unterdrücken; der Oheim entließ sie
mit einem stummen Binke, und saß, die Hände im
Schoose gefaltet, das Haupt gesenkt, lange Zeit
schweigend da. Der Prediger hatte einen zweiten
Brief erbrochen, der von Jemand herrührte, welcher
sich im Interesse des Oheims auf die erhaltne Todesnachricht sogleich nach dem Schlosse begeben
hatte, um etwanige Veruntreuungen der Officianten
und Diener zu hindern. Er berichtete die näheren Umstände über das Ende des Standesherrn.
Mit Weglassung des Unwesentlichen schalten wir
solgende Stelle seines Briefs unserer Geschichte ein:

"So versank der herzog von Tage zu Tage in eine immer tiefere Schwermuth. Er hatte seine Geschäfte dergestallt vereinfacht, daß er sie fast allein besorgen konnte. Nur die nothwendigste Bediemung litt er um sich, seine Mittags und Abendmahlzeiten waren einsam, aller Gesellschaft hatte er entsagt. Wenn ihm Jemand leise Vorstelzlungen über diese Absonderung zu machen wagte, so versetzt er, daß ihn seine wankende Sesundheit zu einer so regelmäßigen Lebensweise nöthige; jeden Gedanken an einen Schmerz der Seele suchte er

durch seine Erklärungen bei Andern sorgfältig zu entfernen. Ueber die Abtretung der Herrschaft an Sie auf den Todesfall sprach er sich mit völliger Ruhe und Fassung aus.

Wer ihn aufmerksamer betrachtete, mußte die Angabe über seine körperlichen Umstände bezweisfeln, denn das äußere Ansehen deutete durchaus nicht auf etwas Krankhaftes. Aber oft kam er nach Hause, am Arme eines Landmanns, hinfällig, wie es schien, und sagte dann, daß ihn ein Schwinsdel unterwegs betroffen habe, und daß er zu Bosden gestürzt senn würde, wenn ihn der Führer nicht aufgefangen hätte.

Gestern hat man ihn denn todt, auf dem Fußboden seines Zimmers ausgestreckt, gesunden. Noch
zwei Tage vorher war an ihm eine merkliche Erheiterung sichtbar geworden. Er hatte sich geäußert,
daß er ein größeres Wohlseyn verspüre, von Besuchen, die er wieder abstatten, ja von einer Reise,
die er unternehmen wolle, gesprochen. Der Landphysicus ist sogleich berusen worden, hat den Körper untersucht und den Ausspruch gefällt, daß ein
Schlagsluß den Tagen des Herzogs ein Ende gemacht habe, Diesem ärztlichen Gutachten spricht

nun Jedermann nach; ich aber habe meine befow bern Bermuthungen.

Ich brachte in Erfahrung, daß er seine Angeslegenheiten in einer Ordnung hinterlassen habe, die betspiellos sei. Selbst die gewöhnlichen Rechnungen, welche sonft in jedem großen hauswesen das Jahr hindurch unbezahlt stehn bleiben, sind die auf die kleinsten Posten quittirt vorgefunden worden. Run meine ich, daß der natürliche Tod Niemand so in Bereitschaft antressen kann.

Ist mein Argwohn richtig, so hat er verstanden, die Repräsentation, welche seine Schritte von jeher bestimmte, bis an das Ende zu führen. Es ist ihm möglich geworden, dem Ueberdrusse am Dafenn die beabsichtigte Folge zu geben, dennoch Alle zu täuschen, und anständig, wie er gelebt, zu sterben. Ich selbst, der ich mich unter einem Vorwande in sein Zimmer geschlichen und mich überall umgesehen habe, konnte nichts Verdächtiges entbesten.

Die Herzogin, welche sich unfern im Bade \* befand, eilte auf die erste Nachricht mit Courierpferden berbei. Ihr Schmerz ist grenzenlos und ercentrisch; vielleicht schärft ihn das geheime Be-

24

wußtsenn begangner Vernachlässigungen, zu denen eine überseinerte Seelenstimmung sie verleitet hat. Man ließ ein Wort vom Vegräbnisse fallen, worauf sie, wie außer sich, ausgerufen hat, daß davon keine Rede senn durfe, daß der Leichnam über der Erde bleiben solle, von ihr gepflegt und behütet. Wie man diese Laune des Rummers überwinden werde, steht dahin.

Was die übrigen biesigen Verhältnisse betrifft, so werden Sie selbst das Richtige errathen, da Sie die Menschen genugsam kennen. Sie sind nun allbier der Herr und Weister, und Ihnen wendet sich ein Jeglicher bereits in seinen Gedanken zu. Wan hat mich verschiedentlich um günstiges Vorwort bei Ihnen angesprochen; ich denke, Sie werden in eigner Person prüfen, und die Spreu vom Waizen zu sondern wissen."

Da ber Oheim in seinem Schweigen beharrte, und durch die Nachricht ungewöhnlich erschüttert zu seyn schien, sagte der Prediger: Ich kann es wohl fassen, wie ein großes Gluck unfre Natur zu ängstigen vermag. Wir sind doch Alle eigentlich nur auf die Gewohnheit eingerichtet, und wollen, wenn sich etwas Außerordentliches ereignen soll,

Diefes und lieber durch Dulben und Schmerg, als burch Genug und Freude aneignen.

Sie errathen den Grund meiner Stimmung nicht, versetzte der Oheim. Jene Todespost verrückt mir mein Concept, darum setzt sie mich so in Unruhe. Nie habe ich geglaubt, den Herzog überleben zu mussen. Ich war eingerichtet auf Abreise, ich zählte die Stunden bis dahin, nun kommt ein Ereignis, welches auf längeres Versweilensollen deutet. Denn wenn eine vernünftige Wacht unfre Schicksale beherrscht, so wird sie mich eine Vermehrung meiner Besithümer um das Doppelte zuwersen, in dem Augenblicke, wo sie mich zum Scheiden reif erklärt. Ich werde also sortvegetiren, vielleicht noch lange, die ich dieses neuen Seschäftes Herr geworden bin.

## Funftes Capitel.

In der Nacht, welche diesem Abende folgte, lag Ferdinand in der hatte des alten Kammerjägers, mit dem er seit längerer Zeit geheimen,
vertrauten Umgang pflog. Spät war er zu ihm
gekommen, hatte hastig mehrere Gläser des geistis
gen Getränks, an welches er sich in dieser wilden
Gesellschaft gewöhnen mußte, hinuntergestürzt, und
war dann nach heftigen und unbändigen Reden
eingeschlafen.

Der Alte, welcher auf der einsamen Klippenbobe — derselben, wo einst die leidenschaftliche Begegnung zwischen Hermann und Ferdinand sich ereignet batte — abgesondert von aller menschlichen Semeinschaft hauste, trieb schon eine geraume Zeit in der Gegend sein Wesen. Er bot allerhand Kräuterole und Essenzen seil, vertilgte die Ratten und Mäuse, und da er zu seinen Wit-

teln und Bulfeleiftungen immer noch einen biblifchen Spruch obenein in ben Rauf gab, fo bielten ibn die Landleute für einen vertriebnen Priester, und ergablten fich die wildesten Geschichten von ibm. Bober er gefommen mar, mußte Diemand; ba er indeffen einen Grlaubniffchein gu feinem Bewerbe batte, Reinen beläftigte und nichts Uebles that, so mußte man ibn unangefochten gebn laffen. Buweilen bielt er fich in der Rabe der Fabrifen auf, fab ftarr nach dem Berrenbaufe und murmelte unverftandliche Worte für fich bin. Da aber bier ein Jeber mit feinem eignen Tagewerte genug gu ichaffen batte, fo achtete niemand beffen, mas außer bem Arbeitswege lag, und ber murmelnbe Alte war ihnen ichon gur gewöhnlichen Erscheinung geworden, aus ber Reiner ein Urg batte.

Er leuchtete dem Schlummernden, deffen Züge von stürmischer Leidenschaft zuckten, mit der Lampe scharf in's Gesicht, bliekte nach einem auf dem Tische liegenden blanken Meffer, und sagte: Jest konnte ich os thun, und den Saamen der Feinde vertilgen! Sie sind hinter sich getrieben worden, sie sind gefallen und umgekommen vor Dir. Denn Du führest mein Recht und meine Sache aus, Du

sitzest auf dem Stuhl, ein rechter Richter. Du schiltst die Heiden und bringest die Gottlosen um, ihren Namen vertilgest Du immer und ewiglich.

Er griff nach dem Wesser, legte es aber wierder ber hin, und rief: Stehet nicht geschrieben? Wer einen Menschen schlägt, daß er stirbt, der soll des Todes sterben. Ein jegliches hat seine Zeit, und alles Vornehmen unter dem himmel hat seine Stunde. Anschläge bestehen, wenn man sie mit Rath führet, und Krieg soll man mit Vernunft führen. Wie man einen Knaben gewöhnet, so läßt er nicht davon, wenn er alt wird.

Er sette sich zu seinen Burzeln, Delen und Schmalzen, und begann, in diesen unsaubern Dingen zu wühlen. Gin widerlicher, für nicht ganz abgestumpfte Geruchsnerven unerträglicher Dunst begann sich zu verbreiten, von dem auch wohl der Schläfer erwachen mochte. Er rieb die Augen, riß sie dann weit auf, sprang von seinem Strohplager empor, stellte sich vor den Alten und rief: Laß Deine albernen Schmierereien und hilf mir!

Was fehlt Guch denn, und wo fist es, Junfer? fragte der Alte. hier, rief Ferdinand, und schlug mit der geballten Fauft auf die Bruft.

Sprecht und saget an, daß man Euch verstebe, erwiderte der Alte. Vorbin, als Ihr zu mir gestolpert kamt, wart Ihr so außer Euch, daß ich meinte, Ihr hattet vom Bilsenkraut genossen, welches der Wenschen Sehirn verstört. Richts habe ich von allem dem begriffen, was Euren Lippen da entsprudelte.

Der verwilderte Jungling feste fich bem Alten gegenüber, stemmte ben Ropf auf, und aus seinen Augen brach ein Thränenstrom mit einer Gewalt, wie wenn Quellen fich durch Felfen die Bahn erawingen. Diefer Regen bes Schmerzes erweichte feine Buge, welche, ungeachtet aller Entftellung durch Ausschweifungen, noch immer viel von ihrem ursprünglichen Abel und von der unschuldigen Schonbeit der Kinderjabre batten, fo dag fein Anblick jeden Empfindenden mit Rübrung erfüllt baben murbe. Der Alte aber ließ ibn weinen, rieb gleichgultig feine efelhaften Species ferner ab, und fagte nach einer Beile: Bom Trauern fommt ber Tod, und bes Bergens Rummer ichmacht bie Redet endlich, denn am lachen und Aräfte. Flennen foll man ben Rarrn erfennen.

Er tst wieder da; bei dem Pfassen versteckt er sich, der Leidige, das Ungeheuer, dem ich das Herz aus dem Leibe reißen möchte, und es in die Tiese wersen, da, wo es die Füchse fressen! ries Ferdisnand. Wie lange wird es dauern, so heirathen ste einander! Ich glaubte, es sei vorbei, Dein Branntswein schweckte mir, und der Spaß mit dem Madaden, zu dem Du mich sührtest, that mir wohl, aber nun er wieder da ist, hat sich Alles umgekehrt. Ich will nur gleich zwischen des Vaters Maschinen gerathen, und von ihren Rädern zerquetscht werden, wenn ich Cornelien lassen soll, die mein Leid, meine Seele, mein Alles ist, um die ich durch die brennende Hölle ginge!

Da wäre nun kein andrer Rath, sagte ber Alte, als, Ihr mußtet Euch des Kerls zu entledie gen suchen. Lauert ihm auf, wenn er allein geht, und stoßt ihn von hinten nieder, so ist der Weg zum Mädchen frei.

Wie dumm Du bist! rief Ferdinand. Mord tommt an den Tag, das habe ich in allen Gerschichten gelesen. Sie schlügen mir den Kopf ab, und ich bätte nichts davon. Nein, wozu ich noch immer Verlangen truge, das wäre ein Duell auf

Leben und Tod. Wenn man barin feinen Gegner nieberschießt, so fommt man zwar' auch auf bie Festung, aber fle laffen Ginen balb wieder frei. Das erzählte neutich Einer über Tifch.

Ihr habt in Pistolen, fordert ihn also, fagte der Alte.

Und wer versichert mich, daß ich ihn treffekt fragte Ferdinand. Er sann eine Weile stumm vor sich nieder, dam riß er das Haupt des Alten, der immer in feiner Beschäftigung fortsuhr, gewaltsam beim Schopfe empor, sah ihm mit einem feltsamen Blide in das Antlis, und sagte leise! Höre Du; weißt Du, ob es Treffugeln giebt?

Der Ellte legte seine Sachen weg, und verssetzte: Oho! Wollt Ihr da hinans? In der Stadt haben sie, wie ich mir sagen lassen, einem gebhen Spectakel und Gesang darüber gemacht. Sie ziehn Einen roth an, den nennen sie den Sie mon oder Samuel, ich weiß nicht rocht, wie er holft, und dann geht ein aberwitziger karmen in der sogenannten Wolfsschlucht vor sich. Nichtsnutzige Possen das! Auf solche Lappalien horcht Richts in dem Abgrunde der Kräfte, die muß man an einem andern Zipfel zu fassen wissen. Db es

wahr ist, weiß ich nicht, gesprochen wird davon unter uns Lenten vom Fache.

Es steht geschrieben im zweiten Buche Mose am Einundzwanzigsten: Auge um Auge, Jahn um Jahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß, Seele um Seele. Davon machen sie die Nutzanwendung; wer seines Lebens nicht achtet, um das Schießblei zu gewinnen, dem wird das Blei auch alles Leben in die Hände geben, an welches er will. Sie sagen, wer ein Stück Blei, aber es muß nicht von einer Kirche seyn, mit Todesgesahr erobert, der kann daraus Rugeln gießen, vor denen kein Kraut gewachsen ist. Wist Ihr ein solches Stück Blei, so thut, was Ihr nicht lassen könnt, und plagt mich nicht weiter, denn es ist hoch Mitternacht, und ich bin schläfrig.

Die Lampe war über biesem Sespräche erlossichen. Ferdinand tappte im Dunkeln fort, und ber Alte stredte sich mit den Worten: Wenn ihm nun ein Unglud begegnet, so ist die Brut der Ungerechten zertreten, ohne daß ich Schuld daran habe, auf sein Lager.

## Sechstes Capitel.

Um folgenden Morgen bat hermann die Frau des Predigers um die Erlaubniß, dem Begrähnisse zusehn zu durfen. Sie wollte davon nichts wissen, weil ihn der Oheim zu Gesichte bekommen könne. Er versprach, auf dem obersten Theile der Unbobe hinter Buschen verborgen bleiben zu wollen.

Um ihren Mann über das Anliegen zu befragen, ging sie in dessen Studirzimmer. Dieser hatte es sich nicht nehmen lassen wollen, außer dem Gebete eine kurze Rede am Sarge zu halten, und schritt, Inhalt und Ausdruck in Gedanken erwägend, auf und ab. Er war im Zustande der Reditation von allen andern Dingen immer gänzlich abgekehrt, antwortete daher seiner Frau, ohne recht zu wissen, wovon sie redete, auf ihre Frage zerstreut: In Sottes Namen, store mich nur nicht ferner!

Der Kranke rief, als er die Einwilligung versnahm: Das ist mir recht lieb! Ich muß mehr

Zerstreuung haben. Seitdem mit meinem Rode etwas vorgegangen ist, bin ich so unruhig!

Nach einigen Stunden hörte der Prediger erst, wozu er seine Beistimmung gegeben hatte. Er war darüber sehr erschrocken, und wollte duchaus, daß der Kranke von seinem Vorhaben abgebracht würsde. Indessen mußte man es geben lassen, denn Dermann verrieth in Farbe und Miesen wieder einen heimlichen Jorn, sobald seine Pflegemutter vorsichte, ihm jenen Gang anszureden.

Im Hanse bes Oheims herrschen sehr verschiebenartige Beschäftigungen. Cornelie übte unt den summen Mädchen den Psalm ein, welcher an der Gruft gesungen werden sollte, und wand mit ihnen die Kränze, zum Schmunt des Eingangs derstimmt. Der Oheim war dagegen mit seinen Gerschüftsleuten in die weltsichsten Berathungen verschliche und als wach der gestisteten Einrichtung auch ihnen theilweise durch den Anfall der Standachen steen kinnen zuweinessen, war umermestich. Kaun hatten sie das Erwachen ihres herrn und Meisters abwarten mögen, ihm alles dus, was die Racht hindurch in ihren Köpfen geglistet, vorzuteagen; um

foinen Frühftudstift versammelte fich fonell eine anblreiche Gruppe von Rathichlagenben, Entwurfeverfindenben, welche ibre Gebanken auch sogleich bem Linge durch Liften, Rechnungen, und schnell gefertigte Riffe anschaulich zu machen fich bestrebten. Giner ber Rührigsten murbe noch an beme felben Bormittage nach jenen Butern abgefertigt, um Ramens des nunmehrigen Gigenthumers Be-As zu ergreifen. Butte man bie Rrafte, welche burd ben neuen Erwerb gewonnen worden maren, in bisbertger fcwunnahafter Beife, fo lieften fich einem ibiden Geschäfte faum noch Grenzen giebn, nur in England waren die Achalichfeiten für berartige Gewerbsaroffe aufzufinden. Diefe Betrachtungen führten zu bem Borfabe, eine bedeutende überfeoifice Abzweigung bes Capitals zu bemirten.

Der Oheim nahm an der Unterredung lebhaft Theil. Jedem Menschen ist eine Signatur in die Seele eingeschrieben, und die Entsernung von diesem Urzeichen der Lebendentsatung bleibt immer nur eine scheindare. Auch er hatte eine unrudige Racht gehabt. Mit siegender Gewalt nahmen ihn die Bilder der weuen Thätigkeiten gefangen, und definaten die stillen entsagenden Borstellungen gerud, mit welchen er bis zum Ende feiner Tage auszureichen gemeint hatte. Besonders war ihm der Blid verlangend über das Meer gerückt; er wünschte sehnlich eine Herstellung von seinen Gebrechen, um sich noch die Anschauung jener sernen Erzeugnisreichen Gegenden gewinnen zu können.

Zwischen diesen Verhandlungen langte eine Botschaft Theophiliens an. Sie hatte den Schlüfssel zu dem Erbbegrähnisse der Grafen in Verwahrung, und diesen heute den Männern herausgeben müssen, welche den Sarg der Tante von seiner vorläusigen Ruhestätte zu erheben bestimmt waren. Nun bat sie den Oheim schriftlich, allen ferneren Ansprüchen auf die Gruft ihrer Ahnen zu entsagen, welche ihm von keinem Ruhen mehr sepn könne, da er für sich und die Seinigen ein eignes Gewölbe errichtet habe.

Der Oheim sagte, nachdem er den Brief getesen hatte: Da uns das Schicksal gewaltsam in
das Leben zurückbrängt, so wollen wir immerhin
den Todten die Todten überlassen. Es ist mir
lieb, den Grillen dieser untergegangenen Frau eine Rachgiebigkeit erzeigen zu können. Vielleicht verfobue ich fie dadurch mit mir. Er sette fich nieber, stellte eine verzichtende Erklärung, wie sie bieselbe begehrt hatte, aus, und überließ die Gruft ber erloschnen Famisie dem letten Sprößlinge zur uneingeschränkten freien Verfügung.

Rach bem Mittagbeffen, welches man noch mehr, als gewöhnlich, abgefürzt hatte, begaben fich die Manner, welche ben Sara tragen wollten, eilig ben Schlogberg binauf. Der Obeim verweilte eine furge Zeit bei Cornelien, deren Augen über das gerstreute und der Reier des Tages abgefehrte Befen trube geworden waren. Man fab es Allen nur zu deutlich an, daß fie das Todtenfest abgetban wünschten, um fich ben fo machtig andringenben irdischen hoffnungen mit ganger Seele bingeben gu fonnen. In ihrer reinen Trauer über biefen grellen Wiberfpruch ber Menfchen und Dinge nabm fle den Obeim, als fle mit ihm allein war, bei Seite, und fagte ju ibm: Richt mabr, Bater, wir fabren nach der Bestattung mit dem Prediger spazieren, und bleiben auch den Abend für uns?

In Deiner sanften Frage liegt für mich ein schwerer Vorwurf, verfeste ber Obeim. Wenn es wahr mare, daß zwischen ben Seelen ber Menschen

oin wesentlicher Unterschied bestände, wie Manche haben lehren wollen! Wenn nur Einige zur Erhebung, zum Leben des Geistes bestimmt waren, Andre dagegen unwiderruftich in den Schlamm und Tod versinfen mußten, und alle Mühe, von diesem eingebrannten Maale der Nichtigkeit sich zu reinigen, umsonst auswendeten!

Welche Gedanfen! rief Cornelie.

Ich will wenigstens hienieden nüten, wie ich kann, fuhr der Obeim fort. Zu meinen Beschieckungen gehörst auch Du, Cornelie, Du bist die süsseste derselben. Sollte ich aus der Welt gehn, see ich Dich an der Seite eines Gatten versorgt weiß, so wird Dein Loos von mir genügend festgesstellt worden fenn.

Cornelie sank ihm zu Füßen, und sprach mit teuchtenden Blicken: Sorge Du nicht um mich, und nicht für mich, mein Bater. So gewiß dieß meine Hand, und jenes meine Füße sud, so gewiß weiß ich, daß, wo ich stehe, oder mich nies derlege, wohin ich gehe und trete, ich behütet und geschirmt din. Wenn das nicht wäre, so hätte ich ja so früh meine Eltern nicht verlieren können. Glaube mir, mein Vater, mir wird 'es immer wohl

gehn, recht wohl. An meinem Deerde wird sich ber Dürftige warmen, und unter meiner Pforte werden die Müden sißen. Darum entziehe Du Deinem Sohne und den Freunden, die mit Dir gearbeitet haben, nichts von dem Deinigen; Cornelien schenke Du nur, wenn es denn einmal so weit ist, Deinen letzten Blid und Hauch, das soll meine Erbschaft seyn.

Er fragte einen Eintretenden, welcher meldete, daß der Leichenzug vom Schloßberge berabzusteigen beginne, nach Ferdinand. Jener versetzte, daß er den Anaben aufgefordert habe, ihm zu folgen, daß dieser aber, ohne ihm Antwort zu geben, den Berg nach der Gegend des Weihers zu hinaufgestürmt sei.

Seufzend machte sich der Opeim in seinem kleinen Fuhrwerke, neben welchem Cornelie herging,
auf den Weg. Den Vorplat des Mausoläums bedeckte eine Zahlreiche Menschenmenge, welche nicht
die Neugier allein, sondern auch ein dankbares Erinnern herbeigezogen hatte, denn die Verstorbne
war die Wohlthäterin vieler Bedürftigen gewesen.
Die Pforten des Gewölbes waren aufgethan, zu
beiden Seiten standen die sestlichgeschmudten Jung-

25

fraun im Halbkreise. Cornelie gesellte sich, sobald sie mit dem Oheim auf der Höhe anlangte, zu ihnen. Er ließ seinen Sessel der Pforte gegen- überstellen, und erwartete den Zug, dessen Annahen die in immer dichteren Hausen den Berg berausdringenden Menschen verfündeten. In der Mitte des Plates war mit leichten Stäben ein freier Raum für den Sarg, seine Träger, den Prediger und die Schulkinder abgesteckt worden.

## Siebentes Capitel.

Sobald der Sarg niedergesett war, und die wogenden Menschenwellen, welche nun nicht allein den Pfat oben, sondern auch alle Abhange des Berges überfintheten, sich beruhigt hatten, erhoben die Jungfraun ihre Stimme, und sangen den Psalm ab, dessen gehaltne, ernste Melodie die Herzen noch tiefer angerührt haben würde, wenn nicht das vom Weiher herklingende Geräusch der heftigarbeitenden Dampsmaschine den sonderbarsten Gegenssah zu senen frommen Tönen hervorgebracht hätte. Rach beendigtem Gesange trat der Prediger zum Sarge, verrichtete das Gebet, und knüpste an dasselbe solgende Worte:

Ihr feid es von mir ichon längst gewohnt, meine Buborer, daß ich Guch in meinen Borträgen nicht zwischen die Dornenheden dunkler Glaubens= fehren, nicht auf die kalten leeren Soben spihfin=

biger Grübelei ju führen pflege, weil ich ber Deinung bin, daß das Christenthum, ift es achter Art, dem Blute gleichen muffe, welches, mit den Berfzeugen bes Lebens verbunden, fie in ungetrennter Gemeinschaft burchdringend, ihnen eben gerade das leben ichafft, mabrend daffelbe, von jenen Werkzeugen getrennt, für fich allein nicht bestehn tann vielmehr bann bald fich scheibet, gerinnt und verdirbt. Ich liebe es baber, Euch aus noch so geringfügig icheinenden Belegenheiten, aus Gurer Arbeit und aus Gurem Gewerbe, aus den fleinften Borfallen Gurer Sausmefen, Die Quellen ber Erbauung ju öffnen, und bestrebe mich, den Gott, welcher Jedem erscheinen muß, wenn er bas Sacmentorn in die Erde legt, oder fein Tagewert am Bebftuble vollendet bat, vor Aller Augen zu enthullen.

Laßt mich also auch an dieser Bahre meines Brauchs pflegen, laßt uns nicht in allgemeinen Todesbetrachtungen, welche ohne Frucht und unnütz sein würden, sondern in dem besondern Hinblicke auf den Fall, welcher uns hier zusammengeführt hat, unsre Gedanken vereinigen!

Es ist ein Gerede unter den Menfchen, daß Mäßigkeit, Rüchternheit, Vorsicht, die heilsame

Ralte, welche die Schritte erwägt und den Fuß nicht eher zum Weitergehn ausbeben mag, dis man habe, wo man ihn niedersetze, daß diese Dinge, sage ich, zwar gute und einträgliche Eigenschaften seien, daß sie aber zu böheren und seltneren Gewinnen nicht hinzuführen vermögen, und daß sie nasmentlich den Menschen, welcher mit ihnen begabt ist, unfähig zu den sansten und warmen Empfindungen machen, auf welchen die Liebe ihr schönes Gebäude gründet. Man nennt die Verbindungen, welche nicht im Rausche der Leidenschaft geschlosssen werden, Scheinbundnisse, man glaubt, daß bei ihrer Eingehung nur der Trieb der Gewohnheit wer eine herzlose Verechnung obgewaltet haben könne.

Sehet hier ein Beispiel von der Nichtigkeit dieses Redens und Meinens! Ueber die Jüngslingsjahre längst hinaus, ohne stürmische Auswallung, bedächtig das Bichtige überlegend, fnüpfte der verehrte Mann, um den uns eine fromme Feier versammelt hat, das Band, dessen Unzerreisbarkeit eben diese Feier aussprechen soll. Wohl allen dennen, welche einander im Augenblicke der ersten, oft so oberstächlichen Bekanntschaft die Ewigkeit ihrer

leichtentstandnen Aufregung verfichern, wenn fie mit der Imnigfeit verbunden blieben, welche bier bem rubig gegebnen und empfangnen Worte folgten! Sämmtlich find wir Zeugen gewesen der Zucht und Ginigfeit, des Vertrauens und des Gluds, aller ber Gnaben und Segnungen, welche biefe mabrhaft gottgefällige Che fcmudten. Aber nicht genug, bag fie auf Erben Die Bestimmung ber göttlichen Einrichtung - das Bild ber vollfommnen Menschbeit burch Zwei bargustellen - im genügenoften Maage erfüllte; auch über das Grab binaus reichten ibre Ginfluffe und Birfungen. Die Gattin scheidet, und der Burudbleibende richtet feine Blide bebarrlich ber Entschwundnen nach. West die Bugel ber ibm überwiesenen irdifchen Angelegenbeiten haltend, blubt ibm boch nur noch Genug in der Sehnsucht nach ibr, welche feine Augen nicht mehr fcauen; fein Semuth entbrennt gu dem fconen Berte in Erz und Marmor, welches nun vollendet por uns fteht, die fterbliche Sulle der theuren Golafengegangenen aufzunehmen, an beren Geite er felbft bereinft ruben will. Sanften Eroft empfindet er in tiefen Beschwichtigungen, womit unfer von Bollen überbedtes Auge fic die Ewigfeit

und ihre Geheimnisse anzunähern versucht. Wenn andre Menschen von dem Weine und Brode leben, dessen sie gemießen, so läßt sich von unserm Freunde behaupten, daß ihn die Erinnerung speiste und die Hoffnung tränkte.

Nehmet denn, Ihr Chelich Werbundnen, oder die Ihr in diesen Stand treten wollt, von solchem Borgange ein Muster der Nachahmung! Senes stille Heiligthum, welches heute seine Weibe erhält, der Sarg und der lebende Freund — sie mögen in Eurem Herzen Gelübde erzeugen, würdig des Wortes, welches der Apostel sprach: Wer sein Weib liebet, der liebet sich selbst. In dieser Allesumfassenden Liebe zu einem zweiten Wesen ist der Indegriff jeglicher sttlichen Veredlung gesetzt, der Mensch löset sich von der Selbstsucht ab, und empfängt dadurch sein Innres erhöht und gereinigt zurück. Ja, meine Freunde

Ein dumpfes Geräusch, wie von dem verworrsnen Durcheinanderreden vieler Menschen, ließ sich in der Ferne vernehmen. Es fam aus der Gesgend, wo der Weiber lag. Der Prediger hielt bestroffen inne. Die Menschen wendeten sich nach dem Schalle.

Es muß etwas an der Maschine zerbrochen sen, man hort sie nicht mehr, sagte der Oheim. Gebe einer hin und sebe zu. Welche widrige Unterbrechung!

Einige Arbeiter schwangen sich den steilen Pfad binauf, der nach dem obern Theile des Berges und nach dem Weiber führte. Doch nur wenige Ausgenblicke vergingen, so kamen sie wieder herabgestürzt, todtenbleich, mit entsehten Gesichtern. Der Maschinenmeister folgte ihnen, und fiel mit einem Sammergeschrei am Wägelchen seines herrn nieder. Was ist geschehn? fragte der Oheim erschreckt. Dat das Werk Schaden genommen?

Ihr Sohn liegt zerschmettert oben auf dem Berge! rief ber Mann, seiner nicht machtig.

Entsett drang die Wenge berzu. Man bestürmte ihn mit Fragen, wie dieses furchtbare Ereigniß sich begeben habe; er war unfähig, zu antworten. Sprachlos starrte ihn der Oheim an, seine Augen standen ohne Bewegung in ihren Höhlen, seine Lippen verloren die Farbe, sein haupt rubte an Corneliens Brust.

Den Sarg in Die Gruft, unsern Bater nach hause! rief das Mädchen, welches inmitten biefer

Schrecknisse die Bestinnung noch hatte, deren die Andern beraubt waren. Indem man sich anschielte, ihrem Besehle zu gehorchen, rief von den Klippen über dem Mausoläum eine laute Stimme: Halt! und Hermann trat auf ein vorragendes Felsenstück. Die Bauerburschen, welche den Wagen des Oheims zogen, hatten mit demselben eine Wendung nach vorwärts gemacht, so daß Hermann dem Alten gerade gegenüber stand.

Trofte Dich, Onkel! rief der Unselige hinunter. Ferdinand ist Dein Sohn nicht, die Tante hatte ihn vom Grafen, darum verschrieb Dir der die Standesberrschaft, damit die Güter dereinst an sein Blut kämen; frage nur Theophilien, sie weiß Alles, aber die Liebesbriefe haben wir verbrannt.

Cornelie fiel nun selbst ohnmächtig in die Arme ihrer Freundinnen. Auch bedurfte das Haupt des Oheims keiner Stühe mehr; nur die ersten Worte hatte er aus hermanns Munde vernommen, dann sanf er mit einem tiefen Athemzuge in sich zusammen, erdrückt von diesen Schlägen, und der Ruf der Umstehenden: Er stirbt! wurde Wahrheit.

Langfam zogen die Burfchen ben Bagen binunter nach bem Saufe. Schweigend, unter ber Last dessen, was sich begeben hatte, schaubernd, ging die Menge von dem Berge. Es war etwas Grauenvolles, diese vielen hundert Menschen zu sehen, deren Lippen das-ungeheure Schicksal verstegelt, deren Herzen es versteinert hatte.

Auf einen stummen Wink des Predigers, welscher mit dem Unglücksboten auf dem Berge gesblieben war, wurde der Sarg hastig in das Maussoläum geschafft. Er stieg mit dem Maschinenmeisster den Klippenweg hinauf. Sie näherten sich dem Weiher. Die Maschine stand. Zu ihren Füßen lagen die blutenden Gebeine Eines, der ein Mensch gewesen war. Ein unseliger Anblick!

Nachdem der Prediger sein Entsetzen bewältigt hatte, fragte er den Andern: Wie ist dieß zugezgangen? Reden Sie jest, daß wir alle Thatumstände feststellen, und nicht noch Unschuldige zur Verantwortung gezogen werden mögen.

Sott weiß es, ich nicht, erwiderte der bewegte Mann. Schon vor einigen Stunden hatte er sich bei uns hier eingefunden, und war spähend um die Maschine hergegangen. Er machte uns auf den gelockerten und halb zersprungnen bleiernen Ring dort ausmerksam, welcher an jenem das Pumpen-

wert in Bewegung febenden Ueme banet, in feinem umverletten Buftande bestimmt, Die Biberftandsmittel gegen etwanige Explosionen der Dampfe an verstärfen. Seine Frager, ob es wohl möglich fei. Diefes Blei bem Balfen, wenn er eben niederfteige, mit rafdem Griffe au entreißen, hielten wir für Scherg. Wir antworteten, daß es ja auch Menichen gegeben babe, die zwischen ben saufenden Flus geln einer Windmüble bindurchgegangen, ober wohl gar geritten feien, und eben fo moge es gelingen, das Blei zu erobern, aber freilich konne der Ropf mit in den Rauf tommen. Er verhielt fich nach diesen Gesprächen still; und wir vergagen bald die Mun erschien ploBlich ber junge gange Sache. Mann, der bei Ihnen wohnt, und sobald er den fab, murde er wie von einer rafenden Buth befallen. Er blidte bald ibn, bald die Maschine mit grimmig = funkelnden Augen an, und ichof pfeilschnell auf den Urm ju, da er und ber bleierne Ring im Riedersteigen maren. Das taube Gifen faßte ibn , seine Rleider mußten fich in das Gestänge verwickelt haben, benn breimal wurde er im wilden fürchterlichen Umschwunge gegen bie Balfen, und von biefen wieder in die Lufte geschleubert.

Augenblicklich ließ ich hemmen, aber schon war es geschehen, und wir hatten, als die Maschine stillstand, nur die zerbrochnen Gebeine aus ihren Klammern und Fugen zu nehmen.

Eilen wir hinwegzuthun, was die Blide der Menschen beleidigt! sagte der Prediger, ließ die jammervollen Ueberbleibsel erheben, und in eine Riste legen. Auch diese wurde im Mausoläum, neben dem Sarge der Mutter beigefetzt.

Unten im Dorfe fand er Alles wie ausgestorben. Niemand ließ sich bliden, Jeder fühlte eine dunkle Furcht vor herandrohenden Schreckgerichten. Im Herrenhause war Bestürzung, Weinen und Wehklagen. Cornelie lag darnieder und sieberte.

Die Leiche des Oheims hatte man auf einem Bette ausgestreckt. Alls der Prediger ihm in das Gesicht blickte, fuhr er zuruck, und gebot, es mit einem Tuche zuzudeden; die Miene des Todten sein von einer eignen, den Lebendigen nicht heilsamen Beschaffenheit.

Er trat in sein Saus. Dort sas hermann, wie gewöhnlich, ruhig über den Büchern. Sie haben Ihrem Oheim getödtet! rief er ihm mit strengem Tone zu. Gelassen versetzte Hermann; Warum schelten Sie mich? Ich meinte es gut; konnte er sich nicht zufrieden geben, da er hörte, daß der wilde Anabe ihn nichts angehe?

## Achtes Capitel.

Eine solche Wendung war den Mächten, welschen das menschliche Dasenn nur zu leicht verfällt, gelungen. Voraussicht, Klugheit, Berechnung waren zu Schanden gemacht worden, ein furchtbarer Blit hatte sein grelles Licht auf die Nichtigkeit frommer Juneigung geworfen, den fürsorglichsten Mann riß das Schicksal mitten aus ungeordneten Verhältnissen in Verzweislung hinweg. In einem Pause, worin nur der Verstand galt und anerkannt wurde, hatte der widerstandigte Aberglaube seine Flügel, die zum Wahnwit treibend, schwingen dürssen, und über Lippen, die nicht wußten, was sie sprachen, war das Geheimnis der Familiensunde elementarisch gesprungen.

Diesen Ausgängen war hier Riemand gewachfen. Die Arbeit stodte, muthlos schlichen die Geschäftsleute umber. Man mußte an die Bestattung der Leiche denken, und auch da zeigte es sich, daß der Jorn jener dunkeln Gesetze, welche in ihr vole les Recht hier eingesetzt zu werden forderken, noch nicht vorüber sei.

Theophilie, von welcher man den Schlüffel zum Erbbegräbnisse wiederverlangte, weigerte sich, ihn zu geben, und berief sich auf die Entfagungsurfunde, welche der Oheim an seinem letten Lebendstage ausgestellt hatte. Man bewog den Prediger, zu ihr zu gehn, der denn auch alle Beweggrunde der Milde und Versöhnlichkeit anwendete, ihren Willen zu beugen.

Sie ließ ihn ruhig ausreden und fagte dann: 3ch ehre diese Grundsätze des Friedens, aber man kann verschiedene Wege gehn, die alle recht und gut sind. Auch die Vergeltung hat ihre Ehren. 3ch bin die Rächerin meiner Familie, Er hat und im Leben aus unfrem Eigenthume getrieben, dafür versage ich ihm die Ruhe bei meinen Todten. Immer moch eine sehr glimpsliche Rache, sollte ich meinen. Das Geheimniß, welches ich wußte, wäre mit mir zu Grabe gegangen, der Schlas verrieth es einem fremden Ohre; nun wurden Versprechungen gewechselt, und Vriese den Flammen übergeben, um

es ja recht sicher zu bewahren. Aber ein kindisch gewordner Seist plaudert es wider Willen und Absicht dem Sterbenden aus, und stöft ihm damit das Herz ab. Ich finde etwas Großes und Göttsliches in diesem Hergange; er erinnert an alte Mährchen, worin Bachwellen und rauschende Baumszweige das Tiesverborgne an den Tag bringen.

Da er sah, daß sie nicht zu überreden war, so stand er ab; man beschloß, kein Aussiehen zu erregen, indem man Zwang gegen sie versuchte. Die Mensschen hatten durch die stattgehabten Ereignisse alle Besinnung verloren. Einer schlug vor, den Oheim im Mausoläum zu bestatten, wie er ja selbst versfügt habe, und die Andern billigten seinen Rath, zu dessen Ausssührung Alles in Bereitschaft gesetzt. wurde.

Aber die Natur hat zuweilen in ihrem tiefen Busen ein Gesühl für Wahrheit, und will nicht dulden, das das ganz Unschiedliche geschehe. In der Nacht wurden die Bewohner des Dorfs von einem Setöse erwedt, in welchem sie bald das Rauschen stürzender Fluthen erkannten. Man machte sich mit Fackeln und Windlichtern hinzu, und sah bei deren Scheine den Bergweg zum schäu-

menden Wasserfalle verwandelt. Unten im Dorfe flossen die Wogen ju einem Bache ab, der an manchen Stellen Gurteltief war.

Als es tagte, nahm man ein graufes Schaufpiel wahr.

Durch die Eingangspforte des Mausoläums, wie durch einen Brückenbogen, schoß der weißschäumende Strom bergab, und hatte Mauerstücke, Bäume, ja auch die Behältnisse, welche die Gebeine der Mutter und des Sohns bargen, mit sich fortgerissen. Diese lagen, kläglich umgeworfen, von Schlamm und Graswust widerlich umfäumt, am Abhange des Berges. Ein Theil des Gruftgewölbes war eingestürzt, und dem Ganzen drohte dasselbe Schicksal, wenn die Gewalt der immer weiter wühlenden Fluthen nicht bald gebrochen wurde.

Die Urfache diefer Zerstörung war nur zu bald entdeckt.

Der Weiher, von der Maschine, an deren Wiederbelebung Niemand in der allgemeinen Bestürzung gedacht hatte, nicht mehr ausgeschöpft, und überdieß durch Regengüsse in den Bergen über seinen gewöhnlichen Inhalt angeschwollen, hatte mit der ganzen Wassermasse durch die verborgnen Rinnen

26

auf die Auswölbung der Gruft gedruck, und mabrscheinlich in furger Zeit den Widerftand des Gemauers übermunden.

Es geschab, was geschehen fonnte, um bie Befahr einer Ueberschwemmung von den Thalbewobnern abzuhalten. Die Mafchine arbeitete wieber unausgefest, fo daß der Zufluß zum Gewölbe bald vermindert wurde, und man auch von bort bem Elemente entgegenwirfen fonnte. Das einzige Mittel fraftiger Begegnung mar, die Gruft auszuschütten, und den Berg in seiner dichten Rundung bergustellen. Dieß gefchab mit raftlofer Thatigfeit. Weisblode, Buhnengeflecht, Behm- und Schuttlagen mußten die Soblung füllen, und nach vierundawangig Stunden mar von dem iconen Berte ber Baufunft nichts mehr zu erblicken, als der Darmor der Pforte, welcher unnug und Wemutherregend aus jenen niedern Stein = und Erdumgebungen bervorblidte. Bei ber gewaltsamen Arbeit hatte man naturlich ber Wege und Aulagen nicht schonen konnen, fo daß, als die Sache gethan war, gertretner Rafen, abgebrochne Stauden, vermuftete Blumenflede, Gumpf und Raffe ben Rahmen um jenes ausgetilgte Denfmal ehelicher Liebe bilbeten. Inzwischen wartete der Prediger seines Umtes, ließ im Dunkel des späten Abends Mutter und Sohn erheben, und unbemerkt ohne Geleit auf dem Kirchshofe des Dorfs einsenken. Auch war nach diesen letten trüben Dingen von ihm sogleich ein reitender Bate an den Rechtsfreund des Oheims in der Standesberrschaft abgesendet worden, dort das Gewölbe für die Leiche aufthun zu lassen, und sie so dem Sasse und den wüthenden Naturkräften zu entrücken, welche sich bier gegen ihre letzte Rast verschworen zu haben schienen.

Traurig und langsam ruckte der schwarzbehangus Wagen in kleinen Tagereisen gegen die Grenze jes nes adlich gewesenen Gebietes por, welches nun die eingefallnen und geschloßnen Lugen des bürzgerlichen Erwerbers nicht schauten, wo Reiner dem neuen Herrn mit verehrendem Gruße entgegens kam. Aber in der Rähe des Schlosses erhielt der Berblichne Gesellschaft; auch der Herzog befand sich auf dem letzen Wege zur Gruft seiner Ahnen. Wan hatte, die Bestattung möglich zu machen, die Herzogin unter einem Vorwande zu entsernen geswußt, und jene, sobald man ersuhr, des auch der Oheina dort ruhen solle, beeilen wollen, um sertig

ju senn, wenn diese zweite Leiche einträse. Allershand Zufälligkeiten verzögerten indessen die Aussführung der Anstalten, und so kam es, daß die beiden Züge in dem breiten Wege, welcher nach dem Erbbegräbnisse führte, zusammentrasen. Der Prediger trat mit dem Herzoglichen Caplane in kurze Berathung, und beide Männer, von einer religiösen Empfindung erschüttert, ordneten an, daß der Tod keinen Vortritt gewähren, sondern seine stillen Unterthanen mit gleichen Rechten empfangen solle. Weg und Pforte waren geräumig genug, zwei Särge nebeneinander aufzunehmen, und so gingen die Gegner einträchtig zusammen in die dunkse Wohnung ein.

Nach diesen Entscheidungen des Todes und der Racht wandten sich die hinterbliebnen in das Leben zurück. In den Fabriken trat aus den Borskehern eine Commission zusammen, welche die Geschäfte in der bisherigen Weise und im Geiste des Verblichnen fortzusetzen sich bemührte. Auf dem Schlosse des Standesberrn wurde von ihren Bewollmächtigten inventaristrt, auf Feldern und Waldgründen vermessen. Die Waschinen begannen wies der zu klappern, die Arbeiter ihre Packen auf den

gewohnten Wegen zu tragen, in den Comtoirs schrieb und rechnete man wie früher.

Wenn sie sich nun aber fragten, wer der herr der unermestlich angewachsenen Güter set, und für wen alle diese Arbeit geschehe, so war die Antwort von der Art, daß sie, selbst nach allen den wunderbaren und erschreckenden Fügungen des Zusfalls, noch staunen machen mußte. Wie man sich wenden mochte, die Lage der Sache ließ sich nicht bestreiten. Der Oheim war ohne Testament, kinder- und geschwisterlos gestorben, und hermann als Nesse daher ohne allen Zweisel sein nächster, gesestlicher und rechtmäßiger Erbe.

An Verderben und Untergang mag Niemand, der seine hande rüstig bewegt, denken; wie jedoch unter einem solchen Eigenthümer ein fast unüberssehlicher Besit, das weitverzweigteste Geschäft sich steigern, ja nur sich nothdürftig erhalten lassen sollte, mußte dem klügsten menschlichen Auge verborgen bleiben.

Wilhelmi war angekommen. Auch ihn bewegten die Ereignisse tief, als er ihren Gang und Zusammenhang vernahm. Er meinte einen Augenblick, hermanns Abspannung durch die plöbliche Rachricht von dem mabrchenhaften Glücke, welches ihn betroffen, aufzurütteln, aber vergebens. Hermann empfing die Meldung, daß er nun ein Millionair sei, wie etwas Bekanntes, woran er, wie er sagte, gleich bei dem Absterben des Oheims gedacht habe.

## Reuntes Capitel.

Der Dheim war faum einige Monate todt, als die Folgen einer Bermaltung durch Mehrere bereits fichtbar zu werden begannen. Obgleich ber Berftorbne in den letten Tagen seines Lebens nur wenig personlich eingegriffen batte, so war er boch ber Mittelpunkt alles Wirkens und Schaffens gemefen, in ihm bestand eine Autorität, durch welche bas 3meifelhafte entschieden, jedes Bagnig gerechtfertigt wurde. Un einer folden oberften Gewalt fehlte es nunmehr ganglich, es geigte fich bier, mas in ben Belt = und Staatsverbaltniffen immer eintritt, wenn ein großer Konig oder ein Beld von hinnen geht, und sein Werk von den Stellvertretern weitergeführt werden foll. Unendlich ist der Abstand tuchtiger Ausführung von dem Blige der Erfindung. Man gagte oder hazardirte, und verlor durch Beides. Die Verlufte erzeugten

Mismuth und Anklage, aus solchen übeln Stimmungen entsprangen Sonderungen und Partheien, Jeder glaubte am Besten zu thun, wenn er nur in seiner Sphäre isolirt-thätig sei, und darüber kam bald der Zusammenhang des Ganzen abhanden, welcher doch allein den Gedanken des Oheims erhalten konnte. Schon erklärte Einer und der Andre, daß er sein Schicksal weiter zu suchen gesdenke, und Alle sühlten sich von einer Gemeinschaft bedrückt, die noch vor Rurzem ihr Stolz gewesen war.

Inmitten dieser Einbusen und Spaltungen lebte der Herr der Reichthümer sein dämmerndes Pflanzenleben fort. Man war übereingekommen, so lange als nur möglich ihn für geistig gesund gelten zu lassen, um die Einmischung des Staats, die Alle als das größte Uebel sürchteten, abzuhalten. Seine Unterschrift mußte daher sedes wichtigere Geschäft bekräftigen; er gab sie, ohne zu fragen, was er unterschreibe? Nur die große Rechtlichkeit aller dieser Leute verhinderte, daß sich schlimmes Unheil an ein so seltsames Versahren heftete. Aus der Predigerwohnung war er wenige Tage nach dem Tode des Oheims in das Haus

gezogen, welches ja nun das seinige war. Dort lebte er in stillen hinterzimmern, den ganzen Tag über lesend, schreibend oder mit sich selbst redend. Vor dem Verkehr mit unbekannten Menschen hegte er eine große Scheu, und mied deshalb die Sesmächer nach der Straße, während er dagegen-mit den Hausgenossen sich leicht und zutraulich zu besnehmen wußte. Diese wichen ihm aber aus, wo ste konnten; seine Erscheinung war ihnen zuwider, und sie vergaben ihm den Tod ihres herrn nicht. Nur Cornelie ging leise und mild neben ihm her, sorgte für seine Bedürsnisse, ohne gleichwohl irgend eine tiesere Bewegung bliden zu lassen.

Unvermuthet kam eines Tages der Arzt angesfahren. Er hatte, auf der Peimkehr begriffen, den Brief des Predigers erhalten, und den Umweg mehrerer Meilen nicht gescheut, den wiedergesundenen Kranken zu besuchen, und zu ergründen, ob vielleicht jest zu belsen sei. Mehrere Tage verweilend, sprach er nach genauer Beobachtung Permanns gegen einige Vertraute die Unheilbarkeit des Uebels aus, da sich keine Reizbarkeit zeige, und folglich kein Mittel eine Erregung oder Criss hervorbringen werde. Auf diese Nachricht nahmen

mehrere Borfteber ihre Entlassung, und die noch zurudblieben, wurden mehr von einer Nothwendigkeit gefesselt, als durch einen Wunsch bestimmt.

Bilhelmi reifte ab und zu, wie feine Sanslichfeit es ihm nur gestatten mochte. Diefer treue Freund litt unendlich bei der Betrachtung des Umglücklichen.

Ueber Cornelien, ju beren Vormunde ber Brediger bestellt worden war, sprach er mit diesem einen Plan ab, welcher wenigstens ihre nachsten Jahre ficherstellte. Seine Frau wunschte, bei erweiterter Familie, eine Gesellschafterin, ber fie Rinder und Saus mit Butraun übergeben fonnte. wenn Cirfel, Theater poer Reisen fie felbst ab-Wer war zu einer folden Stelle geeige beriefen. neter, ale das foone, fanfte, feste Dabchen ? 216 beide Manner ihr diefe Condition vorschlugen, willigte fie ohne Zaudern ein. Bilbelmi bestimmte den Tag der Abreise, Cornelie ordnete ihre fleine Saabe, und ichien gang rubig und gefagt gu fenn. Rur fiel es benen, die fie naber fannten, auf, daß fle jede Stunde, welche ihre baublichen Geschafte ibr frei liegen, ju einsamen, oft weit wegfüchrenden Bandrungen durch die Gegend bemutte. Sing fie, so schwand auch der lette frische Ton aus dem blaffen Rebelbilde stumpfer aussichtloser Tage. Der Zustand der Menschen hier und in der Standesherrschaft war ein kaum zu beschreibender. Man spricht von einem Schattenreiche; bier hatten die Todten eins auf Erden hinter sich zuruckgelassen. mehrere Borsteher ihre Entlassung, und die noch zurudblieben, wurden mehr von einer Nothwendigkeit gefesselt, als durch einen Wunsch bestimmt.

Bibelmi reifte ab und zu, wie seine Hanslichkeit es ihm nur gestatten mochte. Dieser treue Freund litt unendlich bei der Betrachtung des Umglücklichen.

Ueber Cornelien, ju beren Vormunde der Brediger bestellt worden war, sprach er mit diesem einen Plan ab, weicher wenigstens ihre nachften Jahre sicherstellte. Seine Frau munschte, bei erweiterter Familie, eine Gesellschafterin, ber fie Rinder und Saus mit Butraun übergeben fonnte, wenn Cirfel, Theater pder Reisen fie felbst abberiefen. Wer mar zu einer folden Stelle geeige neter, als das fcone, fanfte, feste Dabden ? 216 beide Männer ihr diese Condition vorschlugen, willigte fie ohne Zaudern ein. Bilbelmi bestimmte den Tag der Abreise, Cornelie ordnete ihre fleine Baabe, und ichien gang ruhig und gefaßt zu fenn. Rur fiel es benen, die fie naber fannten, auf, bag fle jede Stunde, welche ihre baublichen Geschäfte ibr frei ließen, ju einfamen, oft weit wegführenden Bandrungen durch die Gegend bemutte. Ging fie, so schwand auch der lette frische Ton aus dem blaffen Rebelbilde stumpfer aussichtloser Tage. Der Zustand der Menschen hier und in der Standesherrschaft war ein kaum zu beschreibenser. Man spricht von einem Schattenreiche; hier hatten die Todten eins auf Erden hinter sich zusrückelassen.

## Zehntes Capitel.

Der Wagen stand gepackt, Wilhelmi, bereit zum Einsteigen, wartete im Mantel, die Reises müße auf dem Haupte. Wo bleibt sie? fragte er etwas ungeduldig. Sie pflegt sonst, die Erste, fertig zu senn, was hat sie drinnen noch zu schaffen?

Geben Sie Acht, Sie reisen allein! rief die Frau des Predigers, welche mit ihrem Manne, Lebewohl zu sagen, gekommen war.

Wie? riefen voll Erstaunen der Prediger und Wilhelmi.

Ihr Manner seid so daran gewöhnt, Eure Abssichten durchgesetzt zu seben, daß Ihr zuweilen die nächsten und größten hindernisse nicht wahrnehmt, erwiderte die Frau.

Wilhelmi foidte Jemand in das haus ab, und lieg Cornelien bitten, fich zu beeilen. Der Bote fam fogleich mit der Meldung gurud, das Mademoiselle ihren Koffer wieder begehre, da fle bier bleiben werde. Unwillig eilte Wilhelmi nach ihrem Zimmer. Der Prediger und seine Fran folgten.

Sie fanden Cornelien beschäftigt, Reisehut, Umschlagetuch und andre Dinge, die sie noch hatte mitnehmen wollen, in den Schrank zu thun, wobei ihr Hermann half. Sie geht nicht! rief er den Eintretenden entgegen, und sein blasses, untheilenehmendes Gesicht hatte einen Ausdruck, wie wenn in tiefster Nacht der Höhle oder des Schachtes aus dem entlegensten Gange der Strahl des kleisnen Lämpchens ausdämmert. Es war nicht Freude, aber dieser Blick sagte, daß das Wesen, welchem er angehörte, einst Freude gefühlt habe, und sie wielleicht dereinst wieder fühlen werde.

Bas foll das bedeuten? fragte Bilhelmi uns muthig. Saben Sie mich zum Besten?

Seh auf Dein Zimmer, Hermann, sagte Cornelie ruhig. Er ging. Hören Sie mich an, ehe Sie mich schelten, suhr sie fort. Ich war Willens, mit Ihnen zu reisen, den Dienst in Ihrem Hause anzunehmen; ich freute mich auf die große Stadt und alle die neuen Dinge, welche ich da sehen würde. Den Abschied von hermann hatte ich bis zulest ausgeschoben. Run aber komte ich boch vone den nicht von ihm gehn, da ich allen Leusten im Hause Lebewohl gesagt hatte. Als ich zu ihm trat, und er mir still glückliche Reise wünschste, seine Hand den Druck der meinigen nicht erwiderte, da war es mir auf einmal, als ob eine Decke von meinen Augen hinweggethan würde. In es Ihnen nicht anch begegnet, daß Sie, in träumerischer Vergessenheit vom Wege abgekommen, plöhlich bei dem Anblicke eines Baums, eines Felsens studen mußten, und Ihren Irrthum einssahen. Und sollen denn solche Maale nur immer unsern Geiste, unstem herzen seblen?

Dieß tst- in der That die außerordentlichste Leidenschaft, welche ich jemals gesehen habe! sube Bilhelmi beraus. Dem Gesunden versagten Sie sich, als ein gewährendes Wort ihn vielleicht gerettet, vor den Verwicklungen bewahrt haben würde, die seinen Justand berbeigeführt haben mögen. Nun wollen Sie dem Kranken erstatten, was dieser nicht entbehrt, dem Sie sind ihm so gleichgültig, wie wir andern Alle. Bedenken Sie, welche Unsschillichkeit Sie zu begehen Wilkens sind. Wollen

Sie etwa, wie Flammchen einft, verkleibet, als fein Diener bei ibm bleiben?

Gine Purpurrothe abergog Corneliens Untlit, ibre garte Bruft wurde von heftigen Athemgugen bewegt, fle bob bie Angen gegen Bilbelmi anf, und fagte mit gitternber Stimme, aus welcher aber ber tieffte Ernft bervorflang : Benn es fenn mußte, fo wurde ich allerbings bas thun, mas Sie, mich 24 verspotten, da gesagt baben. Barum ich bier meine Frauenkleider ablegen follte, weiß ich nicht. Da Gie einmal fo unbarmbergig mit Geheimniffen umgebn, ju beren Bertrauten ich Gie nicht gemacht babe, so will ich auch ohne Rudhalt ausfprechen, mas ich fühle, und beffen ich mich nicht au fchamen babe. Rim benn, ich habe bem Befunden mein Ja nicht geben wollen, weil es nicht reif mar, und die Liebe ihre Zeitigung noch nicht erlangt hatte. Man erzählt mir bin und wieder von Buchern, morin geschrieben ftehn foll, daß jenes Gefubl im erften Augenblide bes Gebens und Treffens entstebe. Wenn es fich bergestalt verbalt, fo mag bas eine Liebe senn, die auch in einem Augenblide wieder vergeht. Ich aber bente, daß bie Ergebung der Seele an eine zweite auf Leben und

Tob etwas fo Schweres und Bichtiges ift. um wohl einen innerlichen Schauder, eine tiefe Bangigfeit und ein langes icheues Bebenten vor fo ftrenger Gefangenschaft bervorbringen zu fonnen. 3ch babe alle diese Kämpfe durchmachen nun find fie überwunden, und ich bin wie er auch Andern erscheinen moge. Gott bat ibn gemacht und wird ibn wiederberftellen, wenigftens foll meine hoffnung darauf nicht untergebn, so lange ich athme. Niemand bat er jest als mich, . se fliebn ibn Alle, verabscheun ibn auch wohl, ich aber liebe ibn und will ibm Diener und Freund und Schwester fenn, Bergangenheit, Gegenwart und Bufunft, die der Arme eingebugt bat. Das verspreche und gelobe ich bier, und werde mich fürwahr nicht zwingen und mißbandeln laffen, fo bulflos ich auch bin!

Ein Thränenstrom hatte die letten Worte bez gleitet; schluchzend verließ sie das Jimmer. Alle waren sehr betreten und Wilhelmi gereute von Herzen seine hppochondrische Hestigseit, welche er seit der Wandlung seiner Verhältnisse ganz überwunden hatte, und die doch nun auf einmal wieder zu so ungelegner Zeit ausgebrochen war. Er ließ abspannen und beschloß mit den Freunden, einige Lage auf Corneliens fernere Entschließungen zu warten. Sie hofften, daß das schöne gute Rind, zu ruhiger Ueberlegung gedieben, von selbst in die gebahnte Straße des Herkommlichen wieder einslenken werde.

Man erfuhr, daß fie nach der Meierei gegangen fei, wie fie oftere that, um ihre alte Schaffnerin zu besuchen. Es murbe baber auch noch nichts Schlimmes geargwöhnt, als fie zu Mittage ausblieb, weil fie oft bis gegen Abend bort ju verweilen pflegte. Indeffen begann es zu bammern, ohne dag fie gurudfehrte. Bugleich mar bas Better ichlecht geworben. Nun entstand boch einige Gin nach der Meierei gesandter Bote überbrachte, daß fie dort nicht gewesen fei. Wilbeimi war außerst bestürzt. Augenblicklich mußten nach allen Richtungen bin Leute mit Racteln und Laternen fich auf ben Weg machen. Er felbft begleitete Ginige, welche in die gefährlichften Begenben bes Forstes und Gebirgs spähend zu bringen befehligt waren.

Cornelle war in ihrem Kummer dem Balbe zugesilt, unter dem Schirme der grünen Baums
Ammermann's Erisonen, 3 25.

die Ruhe wiederzusinden, aus welcher die rückichtstlosen Menschen sie so unbarmherzig geschencht hate ten. Ihr Imnes war wider ihren Willen an das grelle Tageslicht herausgesehrt worden, sie empfand eine innige Schaam über die Entweihung des heimlichsten, und einen tugendhaften Zorn gegen die Rohheit, welche sie dazu genöthigt hatte. Jesdoch machten sich diese widrigen Gefühle in keinen Worten und Ausbrufungen Luft, sie seufzte und weinte nur still für sich hin.

Sie wollte wirlich nach der Meierei gehn, und bert so lange bleiben, bis ihr das bundigste Verssprechen gegeben wurde, sie in ihrer Freiheit nicht zu beschränken. Indem sie mit schnellen Schritten vorwärts eilte, wurde sie plöhlich von einem kläglichen Stöhnen gehemmt, welches in geringer Entsprung abseits vom Wege erklang. Dem Schalle solgend, sand sie eine Alte auf dem abgehauenen Stumpse einer Rüster sitzen, der ein junges todtensbleiches Frauenzimmer im Schoose lag. Die Finsger, das Gesicht, die ganze Gestalt der Jungen waren abgezehrt, ihre arme Brust keuchte von schoose Schand bedeckte die entkräfteten Glieder, des Gewand bedeckte die entkräfteten Glieder,

auch ber Angung der braumen Alten zeugte von grofer Burftigfeit.

Wir bekommen Sulfe, mein armes Lind, fagte biefe zu ber Kranken, fiebe ba, es bewegt fich burch bas Gebufch eine liebe, schone Jungfrau ber, welche und beiftebn wird.

Die Kranke öffnete die Augen und warf einen geisterhaft-scharfen Bid auf Cornetien, wie er den Schwindsüchtigen eigen zu senn pflegt, wenn ihre Leiden sich dem Ende nahn. Cornetie hatte bei diesem Anblide vergessen, was sie selbst bedrückte, trat mitleidig näher, und sagte: Steht- auf, Ihr ermen Weiber, und folgt mir; ganz in der Räbe sind Wenschenwohnungen.

Die Junge machte eine ablehnende Bewegung und die Alte rief: Rein, nicht zu Menschen will mein Kind, zu dem Aleinen will fie, welches oben am hünenhorn schlummert; weißt Die den Weg dahin, schöne Jungfrau, so hilf mir die Schwache kützen und führen.

Cornelle wandte ein, daß die Kräfte der Rrauten nicht hinreichen wurden, den beschwerlichen Gang bergauf zu machen, diese aber richtete sich empor, sah ihr durchdringend in die Lingen und flüsterte kaum hörbar, aber mit melodischem Tonfall in der Stimme: Ja, führet mich zum kleinen Grabe, es liegt geschützt vom Mauerstein; der Mutter winkt im Schlaf der Knabe, sie soll nun immer bei ihm sepn!

Sie schlugen den Pfad quer durch den Woldein. Cornelie kannte die Andöhen recht wohl, zwischen denen der Hünenborn lag, und nahm mit genauer Ausmerksamkeit auf jedes Wegzeichen die Richtung dorthin. Während dieser Wanderung, welche wegen der Schwäche, womit die Kranke bei jedem Schritte zu kämpfen hatte, langsam von Statten ging, fragte die Alte Cornelien leise über die Schulter der Jungen hinweg: Ist es wahr, was die Leute mir sagten, daß Einer, Namens Hersmann, jest hier wohnt?

Cornelie verfette unbefangen, laut: Allerdings, Dermann wohnt in bem Rlofter, eine halbe Stunde von bier.

Bei diesen Worten zuckte die Kranke, und ihre Bruft flog in beftigen Schlägen. Sie brachten sie kaum noch tausend Schritte weit, auf eine bochgelegne Wiese, als sie vor Ermattung umfank. Sie ftirbt! schrie die Alte mit herzzerschneidenden

Lone. Es ist am Ende! fang Flammchen, benn warum follen wir verschweigen, daß sie es war? Die Sonne geht zur stillen Raft, und Racht emspfängt ben muben Gast . . . Es ift am Ende . . .

Ausgestreckt lag sie am Boden, die Alte vergaß vor unbändigem Rummer sogar, die Leibende zu unterstützen. Flämmchen richtete sich mit Anstrengung empor, streifte einen goldnen Ring vom Finger und sang: Gieb ihm den Ring! zum Angedensten nahm ich ihn jener süßen Stunde, als unterziging mein Sinn und Denken, im holden lasterhaften Bunde! Er ward getäuscht, verführt, betrogen, ich aber schmeckt' ein einzig Glück... und unser Leisber sanft Verschränken ...

Sie fant, ihre Augen verwandelten fich, die Athemzüge wurden langfamer, bald ftand der Hauch ftiff. Ueber ihr Antlit hatte fich eine kindliche, schwärmende Freundlichkeit gebreitet, fie fab fcon aus.

Die Alte rubrte die erfaltenden Lippen an, warf sich nieder, raufte eine Handvoll Gras und Blumen aus dem Boden und sprach: Sie ist todt. Diese Salme und bunten Relche erhebe ich zum Zeichen, daß ich sie aus meiner Hand der Erde und den vier Winden zuruckzebe, aus welchen alles

Wenschengebilde entsteht. Fluch soll mich treffen, wenn ein Priester ihr nahekommt, oder ein Kinchhof den schönen Leib aufnimmt, oder ein Sarg und Leichentuch sie von dem fühlen guten Rasengrunde scheidet! Auf dieser frischen, blühenden Wiese sei ihr Grab gehölt von meinen Händen, und da die Kingen der Mutter von Mangel und Elend trocken sind, so beweinet Ihr sie, Ihr Oberen, Fremden, Underannten, denn nicht unbetrauert soll mein Kind von dannen gehn!

Der Himmel hatte sich versinstert, und eine tröpselnde Wose erfüllte ben Wimsch der Alten. Diese seize sich, in ihr Kopftuch eingehüllt, zu der Todeten, die Knie zum Haupte emporgezogen, das Haupt in den aufgeschlagenen Armen und im Schooseverborgen, nun ganz einer erstaurenden Riobe ähnlich. Cornelie sprach ihr zu, da Jene aber schweigend sien blieb, so entsernte sie sich in Berlegenheit, Angst, Schrecken über diese abermaligen unerwarteten Vorfälle.

Gin heftiger Bind hatte fich erhoben, der Regen firbmte ftarter nieder und machte die Gegend ihr unkenntlich. Sie wollte nach einem Bauernhause, beffen Lage ihr ungefähr bekannt war, gehn, um die Bewohner gur hülfeleistung bei der Alben gu vermögen, nahm sedoch bald mahr, daßsie, vom Wege abgekommen, zwischen Strauchwerf, Aeckern und Angern umberierte. Vergeblich fuchte sie, wandernd und zurückwandernd, eine gebahnte Straße zu entsteden. Zuweilen stand sie still, um sich zu besinsmen, oder ein Geräusch zu vernehmen, welches ihr die Rabe des Dorfs anzeigen möchte, umsonst! nur der Regen rauschte bernieder, nur der Sturm pfiff über die grauen Felder.

Sie betete still, daß keine Verzweislung sie übers kommen möge. Wirklich behielt sie ihre Ruhe, obs gleich es dunkel geworden war, die Rässe ihre Kleisder längst durchdrungen hatte, und wiewohl sie vor Erschöpfung kaum noch geben konnte. Bereit, die Racht über draussen, in der wüsten Gegend, unter den heralltrimmenden Flatben zuzubringen, sindte sie nur noch nach einem Baume, einem Steine, oder einer Erdhöhle zum Schuhe gegen die grimmigsten Launen des Wetters. Unaufhaltsam und unwissenklich quoll in ihrer Seele eine Geschichte nach der andern empor, die sie gesesn, von Menschen, die aus den übelsten Lagen gerettet worden waren. Diese Bilder des Trostes umgaben sie mit einer Fülle erguickender Sicherheit.

Auf einmal hörte fie in der Ferne Tritte und eine Stimme, die etwas rief, was wie ihr Name klang. Entzückt sprang fie von dem harten nassen Lager, welches fie bereits erwählt hatte, auf, und antwortete. Der Ruf und Menschentritt fam näher, eine Gestalt arbeitete sich über Sturzacker und durch Dorngebusch. Mit den Worten: Bist Du hier, Cornelie? faste hermann ihre hand.

Du, Du findest mich? war Alles, was sie vorbringen konnte. Die Andern suchen Dich auf den Wegen, welche Du sonst zu geben pflegst, sagte er. Ich meinte aber, daß, wenn Du da wärst, Du dich wohl selbst heimgefunden haben würdest, und schlug mich lieber hieber in die Wüstenei.

Der Regen hörte auf, hinter einer Wolfe trat ber Mond hervor, und beleuchtete den Ort, wo sie standen. Im Augenblicke der äußersten Gefahr war ihr die Hülfe geworden. Dicht neben einem verlaßnen, tiefen, mit Wasser ausgefüllten Steinbruche hatte sie ihre Rast genommen, ein Schritt, ja nur eine Bewegung wurde sie hinabgestürzt und ihrem Leben ein Ende gemacht haben.

Du bist mein Retter! rief fie mit einer Empfindung, welche alles ausgestandne Leid vergutete. Romm nur, arme Cornelie, sagte er, Du bist ja ganz naß, und wir haben eine gute Stunde nach dem Kloster. Sie hing an seinem Arme, zuweilen mußte er sie auch trägen, wo angeschwollne Bäche den Weg durchschnitten. Ein stilles Entzüden riesselte durch ihre Adern, sie verspürte nichts von Feuchtigkeit und Frost.

Nach angestrengter Wandrung öffnete sich ihren Bliden das Thal, und die Lichter des Dorfs schimmerten ihnen entgegen. Im Kloster war Alles dunkel. Sie tasteten sich nach dem gemeinschaftslichen Familienzimmer, wo hermann seine Gefundne, die vor Mattigkeit kaum noch stehen konnte, sanst auf das Sopha legte.

## Eilftes Capitel.

Niemand war in dem weitläuftigen Sebäude zurückgeblieben; Alle suchten noch auf verschiednen Orten und Fleden Sornelien. Hermann zundete Licht an, eilte nach ihrem Jimmer, holte Kleiber und Basche, ging bann in die Rüche, entstammte dort ein mächtiges Feuer, und bereitete ein stärfendes Getränf aus Wein und wärmenden Gewürzen.

Erst nachdem er Cornelien umgekleidet und durch eine Tasse Glühwein erfrischt sah, dachte er an sich, und wechselte auch seinen triesenden Anzug. Corneliens Jugend und Gesundheit überwand solche Anstrengungen leicht. Sie versicherte hermann, als er nach furzer Weile in trocknen Kleidern ersichien, daß ihr vollkommen wohl sei, und bat ihn, nun auch für sich zu sorgen. Sein Antlit, von Mühe, Luft und Regen erhitzt, kam ihr gesundet vor, sie schlürste schmerzlichsfroh die süße Täuschung ein.

Er zog den Tisch mit dem Getränke vor das Sopha, und setzte fich zu ihr. Einige Rerzen, welche sie angezündet hatte, verbreiteten durch den Raum ein liebliches Licht. Sie mußte ihm einschenken und bemerkte, daß er ihre Hand, wenn sie ihm die Tasse reichte, scheu und flüchtig, als solle zu nur Zufall sepn, berührte.

Draußen fam Jemand zur hausthure berein, öffnete das Zimmer, und rief: Gottlob, da sind Sie ja! Es war Einer der Ausgeschickten, der nach lange fortgesetzter Mühr verzweiselt war, seinen Zwed zu erreichen.

Gebt, guter Mann, rief Cornelie, verfucht, die Undern, welche fich um mich bemubn, zu finden, und fagt ihnen, daß ich bier geborgen sei!

Run wird bald wieder das Getöse entstehn, sagte Hermann, und ich wäre so gern mit Dir noch allein geblieben. Sie nahm ihn bei der hand und blickte ihn liebevoll an. Ich will Dir wohl etwas entdecken, suhr er sort. Seit ich ersuhr, daß Du bei mir bleiben wolltelt, und darum so viele Drangfale von den Andern ausstehn mußtest, ist es mir, als werde ich vielleicht einmal wieder lachen oder weinen können. Vermuthlich irre ich mich darin,

aber eine Beränderung spüre ich an mir, denn es ist auch wahrhaftig teine Rleinigkeit, daß ein so liebes schönes Mädchen es mit einem armen dummen Menschen, der zu nichts mehr nüte ist, aushalten will. Was hast Du davon?

Ihre Arme umschlangen seinen Naden, er legte fich wie ein Kind an ihren Sals. Benn Du recht offen gegen mich wärst, mein hermann, flufterte fie, vielleicht könnte Dir geholfen werden.

Das ift nicht möglich, feufate er, mir fteht nicht gu belfen. Rannst Du aus Gunde Tugend, aus Efel Lieblichkeit, aus Unrath Gold und Verlen machen? Rein, nein, ich bin ein gang gerstörtes, um und umgekehrtes Bild, da ift auch kein Zug mohr ohne Schrammen, Brandmaale und Fleden. Toll bin ich nicht, babe meinen Verftand und ach! ein nur ju gutes Gedächtnig. Aber wenn ich bente, bas mochte ich mobl, ober jenes, ober ben murbe ich lieb haben konnen und den haffen, so liegt immer etwas dazwischen, worüber ich nicht hinwegfann, was mich in die Ralte und in bas Richts absperrt. Beschreiben läßt sich der Zustand nicht, schweigen wir davon! Mir wird schwindlicht, wenn ich da binein blicke.

Du mußt sonderbare Schicksale erlebt haben, sagte Cornelie. — Sie erschraf, und rief: Mein Gott, wie konnte ich das vergeffen? Draußen auf der Wiese liegt ja ...

Was liegt draußen auf der Biefe? fragte Bermann.

Richts, versetzte fie, innehaltend, weil fie befürchetete, ibn mit ber Erzählung aufzuregen. Aber eine Befannte traf ich von Dir heute; fie gab mir ben Ring für Dich.

Sie reichte ihm den Ring. Hermann sab ihn an, stutte, hielt ihn gegen das Licht, rieb sich die Stirn, ging sinnend im Zimmer auf und nieder, und fragte dann, wie in einem wachen Traume: Wer, sagst Du, hat Dir den Ring gegeben?

Ein junges, frankes Frauenzimmer. Ihre alte Begleiterin nannte fie Flammchen. Sie fagte, fie habe ihn einst von Dir bekommen.

Wie? fragte er, in einen Abgrund von Gedanfen versenkt. Er nahm ein Licht, und ging auf sein Zimmer, den Ring immer vor sich hinhaltend, und der wirklichen Welt, so schien es, entruckt.

# 3molftes Capitel.

Seräufch, frohliches Aufen, Leuchten umd Facsfeln verfündigten das Naben der zurückkerenden Hausgemossen. Cornelie trat ihnen im Flur entsgegen, und wurde von Allen auf das Herzlichste bewillkommt. Der Prediger schloß sie in seine Arme, Wilhelmi nabte sich ihr schüchtern und bat sie um Bergebung. Sie gesobten ihr, daß ihr künftiges Schicksel mur von ihr abhangen solle.

Alle waren naß und der Erquidung bedürftig. Man versammelte sich, nachdem die seuchten Rock, Westen und Fußbekleidungen mit trocken vertauscht worden waren, im großen Jimmer, wo denn bei einer guten Mahlzeit und einem Glase Punsch die Besorgnisse des Tages und die Wühseligkeiten des Abends vergessen wurden.

Cornelie nahm, sobald es sich thun ließ, den Prediger bei Seite, und erzählte ihm von dem

Finden der Alten und ihrer fterbenden Tochter. Dieser theilte die Sache Wilhelmi mit, und fie entsschlossen fich, am folgenden Morgen nach der Wiese zu gehn, welche Cornelie ihnen beschrieben hatte.

Auch von dem Ringe, und welchen Eindruck derselbe auf hermann gemacht, war ihnen etwas gesagt worden. Wilhelmi klopfte daher, als die Uebrigen sich zur Rube begeben hatten, an hermanns Zimmer, worin noch Licht zu seben war, und wollte öffnen, fand aber die Thure von innen verriegelt, und bekam auf sein Rusen keine Antwort.

Den Prediger hielten am folgenden Tage Umtsgeschäfte zurück; Wilhelmi machte sich daber, nur von einigen Arbeitsleuten begleitet, auf den Weg nach der Wiese. Dort hatten sie einen Andlick, welcher sie in Erstaunen setzte. Die Alte saß woch, wie Cornelie sie ihm geschildert hatte, ohne Regung, mit aufgezognen Anien, das Haupt im Schoose und in den umfassenden Armen; ein Bild des versteinernden Schmerzes, und neben ihr lag der schwine, blasse Leichnam, vom Regen und Winde tief in wilde Blumen hineingewühlt, welche ihre dunten Slocken über dem erstarrten Antlise wie leidtrogend hin und her wiegten. Wilhelmi ersannte

bie Buge bes Anaben, ber ihm auf dem Schloffe lieb gewesen war, wieder, und fühlte fich ohne Faden in biesem Labyrinthe rathselhafter Begegnungen.

Er wollte die Alte erwecken laffen, diese fiel aber bei der ersten Berührung zusammen. Sie war nicht todt, denn ihr Athem ging, wenn auch faum hörbar, aber in einem bewußtlosen, schlafartigen Zustande.

Ein rüftiger Arbeiter mußte sich mit ihr belaben und sie nach dem Kloster tragen; den Andern gab Wilhelmi die nöthige Anweisung, wie der Leichnam zu bestatten sei. Ueberwältigt von so vielen außerordentlichen Dingen, befahl er, daß ganz nach den Worten der Alten hiebei verfahren werden solle, die ihm Cornelie hinterbracht habte. Schweigend machten die Männer eine tiefe Gruft auf der Wiese, schweigend sensten sie den zarten Leichnam, um den nur ein feines Musselintuch geschlagen ward, ein.

So wurde das wilde, ausgelagne, ungludliche Flämmchen unter Gräfern und Blumen zur Rube gebracht. Zwischen ihr und der Erde bilbeten keine Sargwände eine Scheidung. Nicht unpaffend erschien diese Art des Begräbnisses. Den Elementen hatte sie im Leben näher angehört, als der menschlich gefelligen Ordnung, den Elementen wurde sie nun im Lode zu unmittelbarer Gemeinsschaft zurückgegeben.

Die Alte hatte man in ein bequemes Bette gelegt. Ihr Starrframpf, Schlaf, oder mas es sonst war, dauerte fort. Der herbeigerusne Haus-arzt erklärte, man musse die Ratur walten lassen, welche die inneren Organe wohl wieder so weit besleben könne, um an die Stelle dieses Scheintodes ein wirkliches Bewustseyn zu sehen.

Bilhelmi, Cornelie, ber Prediger, ja felbst die falten Geschäftsmänner wandelten umber, halbfrank, von schwärmenden Einbildungen erfüllt. Denn auch hermann war für sie unsichtbar geworden. Seit jenem Abende hatte er den Verschluß seines Zimmers noch nicht aufgehoben, nur die nothwendigsten Speisen ließ er sich einmal des Tages hineinreichen, und schob dann sogleich wieder den Riegel vor. Wilhelmi beobachtete ihn vom Fenster eines gegensüberliegenden Hauses, und sah, daß er unaufbörlich den Ring anstarrte, dann emfig schrieb, und von dieser Beschäftigung nur wieder zu jener Gebärde überging.

Was wird aus allem diesem werden? sagte Wilhelmi eines Tages jum Prediger, mit dem er Immermann's Epigenen. 3. 25.

viel zusammen war. Wo liegen die Knoten, durch deren Lösung ein verwarrnes Gewebe zu vrdnen sepn möchte?

Ich bin auf Alles gefaßt, verfette ber Prediger. Es follte mich nicht mundern, wenn bier in unfrer friedlichen Gegend plötlich ein Bufcan den feurigen Schlund aufthate, oder ein Erdbeben unfre Baufer in ihren Grundvesten erschütterte, fo wilde Begebenheiten haben einander gedrängt und überstürzt.

Große Besthungen ohne Herrn, ein guter, zu allen Freuden des Dasopns berechtigter Mensch in Racht und Kindheit des Geistes gestürzt! rief Wilhelmi. Verborgne Schuld abgelaufner Zeiten grausam an das Tageslicht gerissen, und keine Sonne der Hoffnung aufgebend über den Gräbern des Herzogs, des Oheims, der Bante, Ferdinands, Flämmchens! Wir sehen gleichsam in einer Sruppe und abgefürzten Figur um uns der das ganze trostlose Chaos der Gegenwart.

Bare in unfrer Brust nicht der Glaube an ein Gleichgewicht der Dinge unvertisglich, so mußte uns das Leben wie ein gewisses Spiel vorkommen, welches die Schulknaben zu treiben pflegen, erwiderte der Prediger. Sie schreiben auf die erste Seite

ihrer Grammatif: Wer meinen Namen wiffen will, schlage Pagina da und da auf. Dort wird wieder nach einer andern Seite hinverwiesen, und so weiter. Endlich, wenn der Suchende sich nach und nach durch das ganze Buch vor und zurück hindurchgezarbeitet hat, bleibt der Name mit einem albernen Scherze aus.

## Dreizehntes Capitel.

Beide Männer machten häufige Spaziergänge in der Gegend, um die trüben Gedanken, von benen Jeder bedrängt war, zu verscheuchen. Wilhelmi hätte wohl reisen können und sollen, denn seine Frau ermachnte ihn in rasch einander folgenden Briefen zur heimfehr, aber das anhängliche Gemüth des sonderbaren Manns litt nicht, daß er gerade jeht das Aloster verließ. Er wollte wenigstens warten, dis hermann aus seiner selbstgewählten Einsamkeit hervorginge, und dann, wenn der Unglückliche derselbe geblieben war, mit weinenden Augen von dem verlornen Freunde scheiden.

Auf diesen Sangen kamen fie auch einmal in die Rabe des hunenborns, und der Prediger, welcher seinem Begleiter von dem dort befindlichen Naturspiele erzählt batte, mußte sich dazu verstehn, ihm auf die höhe zu folgen. Wilhelmi nahm vor-

sichtig den Stein von der fleinen Rindesgruft, schüttelte aber, da er hineingeblickt hatte, unmuthig das Haupt, denn er sah nur ein gewöhnliches Stelett und einige unscheinbare Tropfsteingebilde umber. Ich bin durch Ihre Erzählung so neugierig gemacht worden, rief er, und nun werde ich nichts gewahr, was nur von fern dem mir so sehr gerühmten Wunder ähnlich sieht.

Die Feuchtigkeit wird vertrodnet seyn, deren Eropfen in allen Farben des Regendogens geglänzt haben mögen, wenn die Sonne ihre Strahlen in die Höhlung warf, antwortete der Prediger. Ueber und spannt sich heute ein trüber himmel aus, der nichts beleuchten kann. Tag und Stunde machen viel, und eigentlich ist dieses um so mehr ein Wunder zu nennen, wenn die Schönheit nur einmal und nur Einem sichtbar wird.

Bilhelmi bedte verdrießlich den Stein über, und war auf dem Rudwege ziemlich schweigsam, so daß der Prediger, der kein stummes Zusammensenn ertragen mochte, mehr redete, als gewöhnlich. Erinnre ich mich des Entzüdens meines verewigten, keinesweges zur Schwärmerei geneigten Freundes, so werde ich mir mancher Gedanken noch bewußter,

die mich auch fonft wohl bet dem hinblicke auf die sogenannte leblose Ratur verfolgt haben. Sie stellt africhfam in fich ein zweites Cvangelium auf, weis ches neben bem geoffenbarten freundlich bergebt, und fich von biefem nur badurch unterfcheibet, baff in ibm Alles fichtbar und auferlich wird, mabrend in jenem die Entfaltung bes gottlichen Lebens, foll fie nicht auf kindische Täuschung ober kathokille rende Bilderei binauslaufen, nur innerlich und un-Achtbar geschiebt. Auf folde Weise mag die Ratue uns die wahre Erganzung der Offenbarung barbieten follen; mir wenigstens bat fie in dieser Art oft Eroft für mein Bedürfnig gogeben. In bem Schausviele, welches ber Dheim mir schilderte, fprach fie gleichsam das Gebeimuis der Erlosung aus. Bie diefe nicht bem Gerechten, foudern dem Guadenbedürftigen ju Theil wird, fo batte fie jenes, aller Bahricheinlichfeit nach in großer Gunde emsfangne Rind erwählt, um es mit bimmlischer Dracht im Tode ju verfleren.

Das find Meinungen, welche das Confisorium boch ja nicht beren darf, sagte Wilhelmi.

Die Zeit der Confiftorien ift wohl auch vorbei, verfoste der Prediger. Ich glaube, daß die

herrn, wenn fie versammelt find, das Gefühl ber Auguren haben, und fich große Mühe geben muffen, einander mit erufthaften Gefichtern gegens über zu sihen.

Man hatte unter diesen Gesprächen das Aloster erreicht, und der Prediger trenute sich an der Psorte von Wilhelmi. Dieser ging, über die Reden des Geistlichen nachdenkend, in sein Zimmer, wo eine Ueberraschung auf ihn wartete, die ihn für das vermiste Wunder reichlich entschädigte. Am Fenster stand hermann mit frischen, gesunden Wangen, beisten Augen und rief dem Eintretenden entgegen; Wo bleibst Du so lange? Ich habe Dich viel zu fragen, Du sollst mir auf. Vieles Antwort geben.

Zweifelnd, zwischen Furcht und Freude, nahte fich ihm Wibelmi, und betrachtete prüfend den Verwandelten. Was ist mit Dir vorgegangen? Du fichst anders aus, als ehedem, sagte er endlich.

3ch glaube, es wird noch Alles gut, erwiderte Bermann mit dem alten zuversichtlichen Tone feiner Jugend. Lies, mas ich in diesen Tagen aufschreiben mußte, um mir meine Geschichte beutlich zu machen.

Er reichte ihm die Blätter, an welchen ihn Wib belmi im verschloftnen Jimmer so emfig hatte schreiben febn. Sie enthielten die Erzählung jener abentheuerlichen Racht auf Flämmchens Landhause, der ren Rest er mit Johannen zugebracht zu haben weinte.

Bilhelmi wechselte die Farbe bei der Lesung. Schauderst Du schon jest? sagte Hermann. Lies erft diese Papiere. Ich habe mir den Rod von der Predigersfrau wiedergeben lassen, und die Brieftasche aus dem Futter genommen. Dier ist der Schlüffel dazu.

Jener öffnete, und durchlief die Papiere, welche das Portefeuille enthielt. Barmberziger Gott ! rief er, und ließ einen der Briefe vor Schreden fallen, und diefes Bewußtseyn haft Du mit Die umberschleppen muffen, o Du Armer, Du Vermfter!

Ja, versette hermann. Nun begreifft Du wohl, daß Einem dabei übeler zu Muthe werden kann, als Ihr übrigen Menschen Euch vorzustellen vermögt. Aber den Ring, den mir die Wilde, in deren Schoofe ich schwelgte, geraubt, sendet mir nicht Johanna, sondern das Flämmchen durch Cornelien, welche die Wahrheit ist und ein herabgestiegner Engel des Lichts. Es haben also, wie ich vermuthe, die Mächte des himmels nicht zulassen wollen, daß gräuliche Fabeln des Alterthums auf meinem jungesten Haupte wirklich werden sollten.

Jemand tam und fagte: Die Alte ift erwacht, nimmt Speise und Trank, wollen Sie nicht mit ihr reden?

Romm! rief Bilbelmi begeistert. Aus biefem verruchten Munde wird und, die Ahnung fagt es mir, die volle Riarbeit quellen.

Er nahm ihn mit zu dem Gemache, worin-bie Mite lag, boch mußte Hermann auf dem Gange vor der Thure bleiben, welche halboffen gelaffen wurde.

Ach! rief die Alte und richtete sich von ihrem Lager empor, sind Sie der Hausherr, so thun Sie mir nichts zu Leide, das Flämmchen ist, wie ich bere, gestorben, damit ist mein Leben eigentlich auch hinweggethan, ich bilde mir nicht mehr ein, mit dem Teufel Bekanntschaft gehabt zu haben, oder vom Grabe etwas Besondres zu wissen, din nur noch ein altes, mudes Bettelweib. Bringen Sie mich in einem Spitale oder sonst wo unter, und lassen Keie mir nothdürstige Kost reichen, ich bin dann schwan zustelen und werde nie mehr Boses thun.

Miles foll Dir vergeben fenn, und wir werden für Dich forgen, wie Du munscheft, sagte Bilbelmi, wenn Du mir auf meine Fragen die Bahrheit bestennft.

Bas Sie wollen! rief die Alte und legte beträftigend ihre Hand auf die Bruft.

Run denn, mas ift in der Nacht, worin der Ball bei Flammehen war, vorgefallen?

O Clend! Clend! Ruß ich darüber beichten?

— Und gerade die Niederkunft war es, welche mein zarzes, heftiges Kind so angriff, daß sie seitdem den Keim des Todes in sich trug. Freilich thaten die Noth und der Mangel, indem wir umberziehe mußten, als uns die hartherzigen Berwandten aus dem Hause gestoßen hatten, auch das Ihrige. Wir besaßen zuleht nur noch die Fehen, welche unfen Blöße verhüllten, alles Andre mußten wir auf uns sern Wund zu haben. Aber den eigentlichen Stoß hatte ihr leichter, feiner Leib doch nur von der Geburt empfangen, und ich war die Anstiten von Allem und habe mein Kind siehachten belfen!

Sie frümmte fich, von der furchtbarften Pein gefaßt, convulsivisch auf dem Lager. Wilhelmi lies diesen Austoß vorübergehn, und redete ihr dann zu, sich durch ein offnes Geständniß zu erleichtern.

Ja so, won der Nacht wollen Sie wissen. Run, ich bin in Ihrer Hand. Der Herr war in die

fremde vorrebme Dame verliebt, und das Blammchen in den Berrn. Sie lachte, fcaderte und tangte, aber ich wußte mohl, daß es nur ihr blutendes Berg mar, welches in biefen Schergen abftarb. 3ch mar ererimmt auf ben Berrn, und ein Rind branchten wir. um die Erbichaft uns qu erhaiten, die, mehr mir Unglückfeligen! doch nachmals verloren ging, da das Klämmeben zu fvät guter Soffmung mard. In jener Racht ging Alles über und untereinander. Der Ball und der Bein, den ich genoffen, und meine eignen Ginbildungen hatten mich gam verrückt gemacht, fo daß ich einen Blan ausbrutete, vermunberlich wie bie Racht. Der Rufall balf benn auch. Die fremde Dame wollte ber Rube gewießen und but nun ein andres Limmer, was entfernter vom Zangsacle läge, worin die Musik noch immer fortlarmte. 2118 das besorgt und fle umquartirt war, tam mir der alberne Curator in den Weg, und in der Frechbeit meines Sobies band ich ibm auf, die Dame verlange noch nach bem herrn. Diese Bots ichaft hat er auch treukich ausgerichtet. Unterbeffen wartete bas Flammen, welches gang in meinen Striden und Reffeln gebunden mar, gitternb vor Angit, Schaam und Sebnsucht schon an der Stelle ber

Dame. Er tam zum Flammchen, nicht zu der Dame; Raufch und Luft haben die Sache vollendet und ihm die Berwechselung nicht merten laffen.

Ein tiefer Athemzug, ein Ruf der Wonne ließ sich braußen vernehmen. Wilhelmi eilte vor die Thure und fand seinen Freund auf den Knien liegen, die Arme betend emporgehoben, die von den seligston Thranen überströmenden Augen gen himmel gerichtet. Bewegt von der freudigsten Rührung beugte sich der alte Getreue nieder, und drückte schweigend einen Kuß auf hermann's Stirn. Dann riß er ihn stürmisch an sein herz, und die Zähren der Freunde mischten sich.

Wo ist Cornelle, daß ich vor ihr niederfinke, fie im Staube verehre und anbete? fragte Hermann leife. Withelmi führte ihn zu ihr.

Als fie die Beiden eintreten fab, in deren Gefichtern der himmel spielte, trat fie, erschreckt von
der Ahnung eines überschwänglichen Glück, einen Schritt zurud. hermann fiel vor ihr nieder, umfaste ihre Füße und füßte fie inbrünftig.

Bas foll das! rief fle erstaunt. Er ist bergestellt! jauchzte Bilbelmi. Gott! Gott! jubelte Cornelie mit brechender Stimme.

Hergestellt! wiederholte Wilhelmi. Durch Dich, Du heiliges Kind. Aus den handen der Unschuld hat er die Entlastung seiner Seele empfangen.

Durch mich? Ich weiß ja von nichts, sagte Cornelie, und ihre hand streichelte wie trunfen bas haar des Geliebten.

Rein, Du weißt von nichts, mußt auch von Richts wiffen, erwiderte Wilhelmi. Die ewige Gnade erwählte das reine Gefäß, und dieses vollbrachte in Einfalt und Liebe das Werk der Entsuhnung.

Und mun erft halt fich der herausgeber befugt, die Papiere der Brieftasche einzuschalten. Aus ihnen wird erhellen, welche Last auf der Brust unsees Freundes drückte, aus welchen Nächten er zum Lichte wieder emporgeführt wurde.

# Bierzehntes Capitel.

Inhalt der Brieftafche.

I\_

Graf heinrich an hermann, ben Bater. Samburg, ben 10. April 1795.

Hermann, noch klingt und zittert unfer Abschied in allen Fiebern meiner Seele nach! Als ich die Räder beines Wagens rollen hörte, barg ich mein feuchtes Antsig im Tuche, warf mich über den Tisch, und fraß meinen Schmerz binunter. — Nun bist Du fort, ich suche Dich überall, und umarme nur ein ödes Luftbild. Du sehlst mir überall; das würde ich ihm sagen, diese Empfindung in seinen Busen ausschütten! spreche ich hundertmal des Tages vor mich hin, ach, Du weißt es nicht, Du Kalter,

welches Gefühl für Dich in diefen Aldern fledet! Rur die Freundschaft konnte mein herz ganz ausfüllen, ich zweiste, ob es die Liebe je wird vermösgend senn. Ach, daß Du mir fehlft!

Samburg und Bremen, und Bremen und Hamburg! wirst Du sagen. Fünfzehn Meilen, ist das eine Entfernung? Wie bald können wir wieder zu einander kommen! Und dennoch, wie sern liegt die Aussicht dazu! Dieses Wiedersehn nach unsern glücklichen academischen Jahren war das letzte Austodern der Jugend, Dich werden Deine Verhältnisse, in denen Du schon so ziemlich eingesponnen bist, nach und nach immermehr wie mit eisernen Jangen sassen, und ich muß ja nun auch wohl zu Hause hocken, wenn ich meinen Vater nicht ganz aufbringen, und ihn dazu treiben will, daß er mich auf den Pflichtteil sett.

Hier bleibe ich noch ein Paar Wochen, um dem Meere nabe zu seyn, welches mit wunderbarer Gewalt in mir Windstille und Sturmwogen schafft, und dieses eigensinnige, tranke herz zum Genuffe seiner seibst mächtig aufwühlt. Freilich, unter den Krämern wird mir nicht wohl. Gestern wollte mich Giner auf ein Schiff mitnehmen, um mir eine Bor-

lesung über Befrachtung, Segel- und Steuermanustunde zu halten. Ach, versetzte ich, laffen Sie das; mir wäre nöthiger zu wiffen, wie wir unfern Lebensnachen an Alippen und Untiefen perbeibringen, welche Winde ihn weiter führen, vor welchen Strömungen wir ihn zu huten haben!

Dermann, unfer Schwur, unser heiliger Schwur! Daß sich Keiner dem Andern in der höchsten Roth seiner Seele versagen soll, und gälte es das Opfer des eignen Lebens und Glücks. Wir haben es uns gelobt, als wir das Blut unser Adern zusammen in die silberne Schaale rinnen ließen, und die Fluth dann mischten zu dem Weine, den wir genossen, als Kelch eines weltlichen Abendmahls. So schließen die Wilden ihre Todesbrüderschaften, und wir habens ihnen nachgemacht, und wollen immerhin gar gern außerhalb der sogenannten Cultur mit unsern Sessühlen stehn. Wie dürste ich, meinen Eid durch eine That sur Dich auszulösen!

Ich habe Klopstod besucht, der sich gang verjüngte, als ich ihm von unsrer Freundschaft erzählte. So meinte er, habe er nur seinen Schmidt, seinen Ebert, seinen Giesede geliebt, und sei diese Liebe, wie er geglaubt, aus der Welt verschwunden gewesen. Er sprach viel von seiner Jugand, von Halberstadt und Gleim, von Fanny und Meta, und sagte, er könne sich in die jetige Welt nicht mehr recht sinden. Die jungen Meister wähnten, die Aunst treiben zu können, während sie, die Alten, von der Aunst getries ben worden wären. Ich bat um seinen Segen, den er mir auch als Hoherpriester in Thuistons Peiligsthume seierlich gerührt ertheilte. Dieser schönen Stunde Autheil sliege Dir, mein Geliebter, auf den Schwingen Idunens zu! Sei mein, wie ich bin

Dein ewiger

Þ.

### II.

#### Derfelbe an Denfelben.

#### hamburg, den 15. April 1795. · ·

hermann, ich reise. Der Frühling will vor den Seestürmen, die von Curhaven herüber wehn, nicht zum Durchbruch kommen, ich gebe also, ihn an seiner Biege, im Süden aufzusuchen. In Schwaben oder in der Pfalz will ich mich unter Mandelbäume und Rastanien lagern, alte Burgen

29

erklimmen und mich in schönere Zeiten träumen. Und wenn ich erwache und sebe, daß defchleche der Geleren von der Erde werschwunden ift, so soll mir die jüngste Blüthe die ganze Weltgeschichte ers sohen. Zudem sei Dir vertraut, daß ich von dier sott muß. Kein Mensch muß müssen, sagt Lessug, aber ich muß doch fort. Die schöne Frau, mit der Du mich oft zusammen sahk, bezeigte sich gefäle liger gegen mich, als ich anfangs selbst erwarten durfte, das dat nun Folgen gehabt, und so weiter. Die Thränen des armen Weibes sallen wie glüdende Tropsen auf meine Seele, aber kann ich ihr heifen? Was geschehen konnte, ist geschehen, und so muß denn dieses Capitel meiner Lebensgeschichte vor der Hand abgeschlossen senn.

Ich sehe Dich saure Mienen machen, und höre Dich über Freigeisterei schelten, alter treuer Moralist. Höre mein Gredo in Betreff der Weiber. Sie sind so einseitig und eng, daß es eine Umsehnung aller Gesehe der Natur wäre, den Mann zum Grlaven einer einzigen Meigung machen zu wollen. Vielmehr hat sie, die ewigmahre, bier schon das richtige Verhältniß angedeutet; indem sie dem Weibe die Frucht gab, die ihr verbleibt, während der

Mann von allen gludlichen Stunden nur ein bald erblaffendes Andenken sich erhält. Bequemen wir und; die mir Erde und himmel mit unfrem Geiste ume faffen, eine Zeitlang zu den Füßen einer Frau zu girren, so dächte ich, daß ihr das genügen kunte, und mehr begehren, beist das Unmögliche verlangen.

Daß ich verbeiratbet bin, daß ein Junge von mic bereits das. A. B. C. lernt, was ift's nun weiter & Mein Bater wollte es gern, bag ich, fast noch Stus bent, unterbuden follte, meil er bavon, mas weiß ich? welche Miratel ber Befferung erwartete, und mir war es angenehm, dag ich, der ich in so Bielem ihm hatte entgegen fenn muffen, in biefem Quafte ibm einen Gefallen thun fonnte. Dierauf traten wir por ben Altar, bas falte Fraulein Celefte. fagte Sa, ber marme Graf Beinrich fagte Sa, ein bezahlter Bfaffe fagte Umen, und ich war ein Chemann worden. Bir haben einen Gobn gezeugt, pflichtmäßig, mie die herrubuter, und es mußte gang verfehrt. amachn, menn ber Bube nicht ein Ausbund von Tugend und Ordnungsliebe wird, da bei feiner Grichaffung Alles im regelrechteften Sange verblieben ift.

Und damit sollte das Leben eines Menschen befchlossen sepn? — Verdammt sollte er sepn, den Feuerstrom seines Innern in rolligen Formen erftarren zu laffen? Du wirft mich davon nicht überreden. Du nicht, keiner wird es. Du benkft es auch nicht.

Um Eines bitte ich Dich. Halte mich in diefer Materie für keinen Don Juan, der thierisch unwherwüthet. Immer ist mein Herz bei der Sache, nie wende ich Verführerkunste an, die ich hasse, wie den Abgrund der Hölle. Wir sind schwach, das ist das ganze Geheimnis. Das himmelssünkchen: Seele ist in einem Ballen Fleisch und Blut verpackt, haben wir das zu verantworten? Der Gott, welcher uns so hinfällig schuf, wird mit unfrer hinfälligkeit Mitteld haben, wird von thönernen Gefäsen nicht die Härte des Marmors erzwarten.

: Auch die Bolo habe ich wahrhaft geliebt, und der unglückliche Ausgang wird eine Rarbe in mir zurücklassen, die gewiß sobald noch nicht verharrscht. : Bleibe Du mir nur, der Du mir bist, dann kebt Alles gut.

Digitized by Google

#### III.

### Derfelbe an Denfelben.

Beidelberg, ben 1. Dai 1795.

D hermann, wie grunt und blübt es bier! Diefe Pracht ift nicht zu beschreiben, man muß in ibr mit allen Sinnen wühlen. Ich wohne dict unter bem Schloffe. Mur wenige Schritte, und ich bin mitten unter dem Schnee ber Mandelbäume, Raftanien und Apfeistämme. Siebst Du, wie viel beffer die Erbe auch hierin ift, als der Simmel! Er sendet ihr falte Floden gu, und fie wirft ibm von ihrer Bruft die marmen buftenben entgegen. Obgleich fein Liebhaber von Werther, ba ich aller Sentimentalität abhold bin, und glanbe, bag bas Baterland Manner nothig babe, nicht folche fchwarmende Siechlinge, so fann ich doch hier nur feine Worte nachsprechen: Man möchte zum Raikafer werben, um in bem Meere von Boblgeruchen berumschweben, und alle seine Rabrung darin finden au fonnen.

Deinem Briefe läst sich leiber anmerken, daß Du in der freien Reichstadt Bremen starf eingespfercht bist. Was soll nur das Geschwäh von Graf und Bürger, und daß die Verhältnisse doch einmal zerftörend zwischen uns treten würden? Wenn das geschieht, wenn in mir je eine Empfindung von den sogenannten Schranken des Standes Dir gegenüber entsteht, so möge mich der Donner des Allmächtigen im nämlichen Angendlicke vertigen! Exchader, wir haben Einer des Andern Blut gestrunken, unfre Seelen sind nicht mehr zwei, es sind Saiten derselben Harfe, auf welcher die Ascorde des hohen Liedes von ewiger Freundschaft drühnen.

Säßest Du nur hier bei mir unter ben Manbeln, und der Baum bewürfe uns beide mit Blüthen, da würden Dir schon die Grillen vergehn. Dan Lippstock habe ich ein Paar Zeilen, die mich gang glücklich machen. Da sie Dich mit angehen, so sende ich sie Dirz und Du magst sie behalten, so schwer es wir fällt, mich von diesen theuren Schriftzügen zu trennen. Wer was theilte ich nicht gern mit Dirt

<sup>3</sup>wei Worte Dir ins Ohr, aber fprich bavon nicht weiter: Ich liebe! — Du lachst und rufft :-

Richts Reues! — Sachte, Lind, Rind, das ist etwas ganz Andres. Lange behilft sich der Laie mit den äußern Bildern des Altarschreins und meint, die Schönheit an ihnen zu besthen, und nun werden die Flügel aufgethan, und da sieht er erste welche Herrichseit sich auf Erden begeben kann.

Worte sind Worte, und Phrasen geben kein Gefühl von den Dingen. Also nichts dergleichen. Unr so viel sei Dir gesagt, daß hier ein Markstein weines Lebens gesetzt ist, und daß Dein Freund viel anders werden wird. Sah doch Petrus auch ein Auch voll reiner und unreiner Thiere, und war eines so gut, als das andre. In dam Auche sind wir nun auch ausbehalten, von einem Engel berührt und geheiligt.

D Pfni, das ist Gewäsche, nichtssagendes Ges wäsche! Kurz und trocken also reserve ich Dir, daß ich hier in einem Weinbügelwinkel am Reckar, hart an der Granze von Schwaben site, und einem Mägdlein helse Blumen pflanzen und junge Schoten lasen. Gott gebe der Seligkeit Bestand, lasse mich die übrige Weit vergessen und von ihr vergessen seyn!

Sie ift die Tochter eines Landpredigers, der wich unter feinen Obstbäumen empfing, wie ein

Patriarch des alten Bundes. Ich entdeckte das Rieinod auf einer meiner Streifereien den Fluß hinaufwärts. Auf ihren Wangen blüht die Unschuld, und füße Unschuld blüht ihr im herzen, und um sie weht guter Friede und aller holdseligen Dinge die Fülle. Aun habe ich doch einmal einen Busen, der ganz erfüllt ist von mir, und nichts fassen und halten will außer mir.

Den ersten Mai habe ich diesen Brief begonnen, nun erhalte ich Deinen vom zehnten Juli, der mich über mein Schweigen ausschilt, und da sehe ich mit Erschreden nach, und finde meine Paar Sähe, die ich diese Monate ber auf das Papier gestrudest, noch unabgesendet vor. So mögen sie Dir denn zukommen, als ein Beweis, daß es Deinem Freunde wohl geht, denn, wenn man nicht schreibt, und nichts zu schreiben hat, so ist man glüdlich.

Denke Dir eine Anospe, frisch und herb ans dem Grün der umhüllenden Blätter brechend, und die ganze Pracht der Blüthe im jungen Roth andeutend, und Du haft das Bild von Babetten, weißt, wodurch sie mich so unwiderstehlich fesselt. Fern von Kädtischer Weichlichkeit ist sie aufgewachsen, fraftig unter den Rugbaumen und Weinranken. Ach, wie wohl thut es, nach fo manchem Mischgebrau, was wir haben verschluden muffen, unsern Gammen einmal an dem fühlen, klaren Trunke der Quelle laben zu durfen!

Ich lebe hier unter dem Namen eines Herrn von Müller, der Alte sieht unserm Umgange nach, ich bin mit ihr vom Worgen bis zum Abend, und der Tag ist um, ebe wir uns dessen verseben haben.

Deinen Namen muß sie mir hundertmal des Tages nennen, ich empfange ihn von ihren Lippen wie ein beiliges Geschenk des himmels. Unser ganzes Verhältniß habe ich ihr erzählt, sie liebt Dich, ohne Dich gesehen zu haben, und wenn sie mich füßt, so spricht sie: Dieser da ist für Dich, und der für Deinen Freund, da Ihr ein herz und eine Seele seid, so darsst Du nicht eiserssüchtig werden. — Neulich sagte sie mir mit ihrer himmlischen Naivetät: Du bist ein Edelmann und wirst mich armes Schwabenmädel nur versühren; wenn das ist, so möchte ich Deinen Freund am liebsten heirathen, bitte, rede mir bei Zeiten das Wort bei ihm!

#### 1V.

## Derfelbe an Denfelban.

#### \* ben 4. September 1795.

Was daraus werden foll? fragst Du, und hast den Arsenal der Pflichtenlehre geplündert, mich hier in meinem Versted mit allerband Angendermahnunsgen zu beschießen. Freund, wenn ich in ihren Armen ruhe, möchte ich die ganze Welt boglücken, ich bin sa froh, wie Zupiter, wenn er von Liebe geschmeichelt, Rogen und Sonnenschein den harvenden Geschiechtern der Menschen sendet. Ich könnte dann Alles thun, opsenn, hingeben, ein weinendes Auge zu trocknen, einer guten Seele eine freudige Minute zu schaffen. Ik das nun Laster?

Sind wir nicht ichon ungludlich genng burch unfre Berhältniffe, ist dem wund gedrückten Sclaven auch das verfagt, auf eine furze Stunde die Rette zu lodern, die fein Fleifch ichmerzlich prefit?

Sat mich mein Geschick gefragt, ob ich biefes reizende Madden lieben wolle? Sind wir bafür

verantwortlich, was ein geheimnisvoller Zug in uns ohne unser Zuthun schafft? Da ich ihre Augen sab, mußte ich in sie mit den Pfeilen meiner Blide eindringen, da ihre Lippen mir winkten, wie konnten die meinigen widerstehen? Da an ihrem Busen die süßeste Ruhestätte mir bereitet ward, hätte ich ein Thier sonn mussen, mich nicht dort zu betten.

Ich wälze abentheuerliche Plane um. Meine Frau macht sich nichts aus mir, mein Vater hat mich nie geliebt, was bin ich ihnen also? Mein Daseyn ist ihnen völlig unnüt, und ich bedarf wiesder der Flittern des Standes nicht. Wenn ich mich mit der, die meine Seele liebt, verbärge, weit, weit hinter großen Strömen und undurchdringlichen Wildnissen, und löschte aus im Angedenken der Menschen, außer in Deinen, in dem unterzugeben, sin mich der moralische Lod wäre, härter als der physische.

#### V.

#### Derfelbe an Denfelben.

#### \* den 8. September 1795.

Daß mich meine Narrheit zwingt, Alles Dir zu vertraun, obgleich ich weiß, daß Du schmählst; aber ich besitze und genieße etwas nur, wenn ich es mit Dir theile. Ich merke es Deinen Briefen an, bessonders dem letten, daß Du mit mir zürnest, Du sprichst keine Borwürfe mehr aus, aber alle Zeilen sind ein Vorwurf. Da wäre es nun an der Zeit, sich auch zurüczuziehn, bis der bose Freund dem Andern seine Bonne mit gutem Herzen gönnte. Aber ich kann das nicht, zu meinem Glück oder Unglück ist mir die überströmende Seele gegeben, die nur in schrankenlosem Vertrauen, in unendlicher Hingebung sich befriedigt fühlt.

Ich lebe jest mit Babetten auf diesem alten Bergschloffe, tief im wildesten Gebirg. Der Nater, nachdem er unfre Liebe lange tolerirt, wollte auf einmal den Strengen spielen, untersagte mir das

haus, sperrte mein Mädchen ein. Gegen Zwang hat sich seit Adams Zeit noch immer die freie Liebe emport; in einer Nacht, welcher Benus den suntelnosten Schein spendete, folgte mir die Getreue, die Holdselige.

Nun führen wir, von Waldfronen umrauscht, zwischen Trümmern und Klippen hausend, ein Leben wie die Ritter und ihre Trauten in den alten Mährchen. Es ist, außer einem alten Pachter mit seiner tauben Magd und einem halbbsödsunigen Knechte feine Menschenseele in diesem Steinklumpen, auch wohnen auf eine Stunde Weges hin keine Leute. Diese Einsamkeit hat etwas Großes, wundersam Süßes. Wenn die Sonne den Wald in einen grüngoldnen Zauberpallast verwandelt, oder der Sturm, wie der Athem des Geistes, durch die Zweige der Buchen geht, und ich mein Mädchen in den Arm fasse, da dünkt's uns oft, wir seien dieser Zeit entrückt, und lebten in den Tagen der Fabel.

Die Liebe lebt ihre eigne Geschichte, und braucht der Außendinge nicht. Babette besorgt die Ruche, ich spalte ihr das Polz, oder suche mit der Jagdflinte ihr einen Braten zu erlegen, und wenn ein Gericht wohlgerathen ist, oder mein Baidwerk gute Beute gab, so sind das große Errignisse, an welchen wir lange nachzugehren haben.

Sie hat mir Eines nicht verfagen Durfen, mas ich Dir gitternd, leise und icheu, wie ein Rind, Das vor ber Mutter fich fürchtet, vertraue. Benn Dunkel fich über Berge und Thaler gog, und auch Die Abendlampe erlosch, dann rube ich felig und frob an ibrer Seite. Webe Dir, wenn Du etwas Uebles davon denkft! Rein, beilig und unfträflich theilen wir bas liebliche Lager, und tiefe Chrfurcht vor der Unschuld liegt zwischen uns, wie ein ge= foliffnes Schwert. Es war nur fo eine Laune und Grille von mir; zu proben, ob man nicht lieben fann. wie die Engel fich lieben. Und fiebe Da, Die Probe ist gelungen. Ach, wie suß fie gitterte, ba ich jum erstenmale von meiner erstürmten Befugnif Gebrauch machte, und wie rubig fie nun mir am Bufen entschläft!

## VI.

#### Derfelbe an Denfelben.

#### \* ben 20. October 1795.

Lieber, man ist oft nicht in der Stimmung, Andern zu antworten. Rimm es mir also nicht übel, wenn ich auf Deine Fragen nichts erwidre, als die Bitte, mir mit guter Art meinen Taufschein zu verschaffen, dessen ich zur Aussührung eines nothwendigen Vorhabens bedarf.

Ich habe Babetten meinen Stand und Namen entdeden muffen, Du kannst mir also das Verlangte nur unter meiner mahren Abdresse hieher senden.

Der alte Caplan ist mir ergeben, er wird reinen Mund halten, wenn Du den Schein unter dem Siegel der Verschwiegenheit von ihm forderst. Ich mag nicht an ihn schreiben, denn aus allerhand Anzeigen schließe ich, daß mein Vater und meine Frau mir auf der Spur sind, und ein Brief von mir könnte leicht durch eine schadensrohe Zufälligkeit ihnen bekannt werden.

#### VII.

#### Babette an hermann.

\* den 24. October 1795.

Ein unglückliches Mädchen, elender als Worte es zu nennen vermögen, beschwört Sie bei der Pflicht der Wahrheit, und Sie erinnernd an die lette Stunde, welche Alles uns vorhält, Gutes und Schlimmes, ihr zu sagen, ob ein Edelmann, Namens von Müller, der auch Graf \* heißen foll, bereits vermählt, und Vater eines Sohns se?

## VIII.

Graf Beinrich an Bermann.

Es bedarf teiner Antwort auf die Zeilen Babettens, welche Du mir überschicktest. Sie weiß Alles, und wir mogen uns nur die haare aus-

<sup>\*</sup> den 6. November 1795.

raufen, mit den Rägeln unfer Antlit zerfleischen, und dem Ritzel unfres Vaters, der warmen Stunde unfrer Mutter fluchen, welche ein Thier mehr: Mensch genannt, in die Marterkammer, Leben, trieben.

November sollte das ganze Jahr hindurch seyn, so schwarz, stürmisch und regnerisch, wie dieser! Der Mai ist eine Lüge, und jeder Sonnenblick ist eine! Da siten wir nun; Babette in ihrer Stube, die sie vor mir verschlossen halt, und ich in meiner, und der Vater geht unter dem Burgwalle auf und nieder, und zerstampft das Gras mit seinem Stocke. Unsinn der Welt, Chaos, weites, wüstes Narrenspaus! Die Natur erbaut auf Gefühlen den ganzen großen Tempel des Seyns, und wenn wir ihnen solgen, lohnt sie uns mit Verzweislung ab.

Ich will verfuchen, Dir zu erzählen, wenn meine von Beinen geschwollnen Augen, meine zitternden Finger mir erlauben, ben Brief zu Ende zu bringen.

Der Zustand Babettens war unzweideutig geworden, ich entschloß mich, in serne Länder mit ihr zu stiehn, dort mich mit ihr zu verbinden, und für meine deutschen Verhältnisse fortan todt zu seyn. Was an diesem Vorsatze unersaubt war, erschlen

30

mir leicht und verzeihlich gegen die Sünde, das Mädchen meines Herzens dem Jammer Preiß zu geben.

3ch sprach mit ihr davon, arglos willigte sie in Alles, schöpfte auch keinen Berdacht, als ich ihr meinen Grafenstand entbeckte, ließ meine Bormande geiten. Den Sausschein erbat ich mir von Dir, damit kein Priester der Trauung hindernisse in den Weg legen kömte.

Da muß mein böser Stern unsern Freund Miller in die Rähe des Nedars führen. Du weißt, wie er mich mit seiner Freundschaft verfolgte, wie mir seine übertriebne Empfindsamseit zuwider war. Er hört durch Jufall von mir, und beim wildesten Wetter steht er auf einmal in meiner Burgzelle vor. mir. Ich empfange ihn kalt, verlegen, er macht mir Vorwürfe, aber bleibt, ich rede von einer Reise, die ich sogleich in einem Geschäfte anstellen musse, er erbietet sich, mich einige Weilen zu begleiten.

She ich noch einen Entschluß fassen, ein ungluckliches Zusammentreffen verhindern kann, hat er Babetten gesehen, gesprochen, und mich in ihrer Gegenwart nach meiner Fran, meinem Kinte befragt. Benn auch alle Güter, alle Zauber des Lebens sich vereinigten, mich so boch zu heben, als ich jest tief gestürzt bin, den Blick, das Untlitz Babettens werde ich nicht vergessen, womit sie diese Entdedung anhörte. Die Stunde wird wie ein schwarzer Schatten über meinem Daseyn lasten bleiben, und stiegen die Engel mit Schaalen voll himmlischer Fluthen herunter, meine Seele rein zu waschen. Es war nicht Zorn, nicht Schreck, nicht Bestürzung, was in ihrem Sesichte sich malte, es war, ach, wer kann, wer mag das Furchtbare schildern, wenn treue heiße Liebe auf einen Ruck sich in ihr Segentheil umsest?

Die Donner des Schickfals waren durch den Unberufnen nur beschleunigt, abzuwenden waren sie dennoch nicht gewesen. Nach einem grauenvollen Tage, den ich vergeblich flebend vor Babettens verschlosner Thure zernichtet zubrachte, drang durch Sturm und Regen ihr Vater hieber, der uns durch seine Späher endlich doch ausgefundschaftet hatte. Briefe von den sogenannten Meinigen hatten sich in feine Pfarrwohnung verirrt, und waren von dem argwöhnischen Alten erbrochen worden. Er kannte also alle meine Verhältniffe. Ansangs wollte Babette

auch ihn nicht einlassen, die Gewalt der väterlichen Autorität siegte aber endlich, und es gab eine erschütternde Scene.

Ich erklärte mich zu Allem bereit, was nur im Umfange menschlicher Kräfte stehe; man nahm meine Bersprechungen nicht an, und der Alte bediente sich harter Ausdrücke gegen mich, die ich seinem Rummer zu vergeben hatte.

So ist denn diese Ruine zur Bolle geworden, die im engen Raume drei unselig Leidende vereinigt. Ich bin feiner Entschließungen fähig, mein ganzes Wesen ist eine blutende Bunde, in welcher die scharfen Messer der grimmigsten Reue wühlen. Sast Du ein Wort, ein Zeichen für mich, was mir Rath oder Lindrung geben kann, so lag es mir werden!

#### IX.

Derfelbe an Denfelben.

Lies den anliegenden Brief Babettens, und schaffe Sulfe! Die Verzweiflung überspringt alle

<sup>\*</sup> den 8. November 1795.

Schranken, wer das Mittel bei sich trüge, uns aus der gräulichen Roth zu retten, dem konnte ich den Degen auf die Bruft setzen, und ihn um das Mittel ermorben.

Hermann, unfer Schwur, geleistet über ben vereinigt-rinnenden Blutwellen der Freunde! Run ist die Gelegenheit da, nun beweise, daß Du ihr Dasenn fühlst! Ich sage nicht mehr; Du mußt mich verstehen, oder der Bund zweier Männer war eine Posse, eine gemeine Lüge.

## Beilage.

Babette an den Grafen Beinrich.

Sie stürmen und dringen an der Thure meines Zimmers, um mit mir zu reden; ich wiederhole, was ich Ihnen schon durch meinen Vater sagen ließ, daß ich nimmer mit Ihnen mehr spreche. Was Sie von mir zu erfahren haben, sei diesen Zeilen anvertraut.

Ich habe gestern die Absicht gehegt, mir das Leben zu nehmen, welches mir völlig gleichgültig

th, seit ich weiß, das Sie ein unehrlicher Mann find. Ich stieg auf die Spitze des Felfens hinter der Burg, und wollte mich von seiner jähen Hihr hinunterstürzen in die schwarze Tiese, das da drunten mein zerdrochnes, blutiges Gebein von den Wogen des Waldstroms fortgeschwennnt werden möchte. Mein alter ungludlicher Vater war mit nachzegungen, und het mich zurückgehalten.

Was er mir über die Sünde dieses Schrittes, so weit es nur mich allein betrifft, gesagt, habe ich nicht verstanden, denn mein Leben ist so ganz unnüß geworden, daß ich nur glauben kann, ein so verwelktes und zerknicktes Blüthenblatt werde am besten dahin gethan, wo der Kehricht ist. Allein daß zweite Leben, welches mein verfluchter Schooß empfangen, darüber darf ich allerdings nicht verfügen, ohne zur Werderin zu werden. Hievon haben mich die Reden meines Vaters überzeuge.

Ich soll also nicht sterben und kann nicht leben. Ihren Antrag, sich scheiden zu lassen, und mich zu heirathen, verabscheue ich. Dadurch würde ich mir einen wuen Frevel aufladen, und mich an Ihrem Ehebruche betheitigen.

Deine Ehre will ich gleichwohl von Ihnen wieder haben, und diese mir zu schaffen, gebiete ich Ihnen. Wie es geschiebt, gilt mir gleich, ich bin völlig willenlos, alle Dinge sind mir recht, die geschehn, den einzigen Wunsch, den ich noch habe, zu erfüllen. Was man mir vorschlagen wird, es sei noch so fremd und widerwärtig, ich genehmige es schon jest, ohne es zu kennen.

Wenn Sie in dieser Beziehung etwas aussindig machen, so haben Sie mir es zu melden, ohne Beisat und Redensart, die mich von Ihnen anwidern, da ich Ihnen nichts mehr glaube, nicht einmal Reue und Schaam.

#### X.

hermann an ben Grafen heinrich.

# abschrift.

Bremen, ben 16. November 1795.

Es giebt Dinge, die nichts weiter zulaffen, als bie Sandlung, alles Reben darüber ift unnich.

Bas hulfe es mir, Dir meine Betrachtungen über die trostlose Geschichte mitzutheilen? Es ist nun dabin gekommen, — was ich immer vorausgesehen, und Dir vorhergesagt habe, — daß Dein Sinn Dich vor einen Punkt führen wurde, wo Dir Blid und Aussicht, ja Bewußtseyn verschwinden mußte.

Aber wie gesagt, hier gilt es die That, die Worte sind leere Spreu. Aus den Briefen des Mädchens sehe ich, daß sie keine Webe, keine Närrin ist, die mit Phrasen umgeht; der Lapidarstyl, in dem sie an Dich schreibt, zeugt von einer starken Seele. Und ein solches Wesen hat mein Freund ent-würdigt, und sein Kind soll ein Bankert heißen ?

Dem foll nicht so sepn. Du nennst mich kalt, ber Kalte wird Dir seine Kälte beweisen. Wenn Du diese Zeilen empfängst, bin ich schon unterwegs. Ich werde vor Babetten hintreten und sie fragen, ob sie meine Hand annehmen will, und ob ich ihre Schande mit meinem ehrlichen Namen zudecken soll? Dich wünsche ich nicht zu treffen; diese Sache ist nur zwischen dem Mädchen und mir; Dein Anblick würde mir nur unnüße Schmerzen machen.

Antworte mir nicht, danke mir nicht, lag uns überhaupt eine Zeitlang, bis die Gemuther fich

einigermaßen beruhigt haben werden, für einander nicht vorhanden seyn. Ich weiß, was ich thue, opfre mich für Dich, gebe ein Leben und seine Freuden dahin, Dir zu belfen. Ein solches Gefühl will geschont seyn, und wird durch jedes Anrühren, auch durch das wohlgemeinte, nur noch quälender aufgeregt. In seinen Tiesen werde ich mit der Zeit, wo nicht Trost, doch Beschwichtigung schöpfen.

Was mir schon jest halt und Stärfe giebt, ift die Empfindung, daß ich ja gewußt habe, wie Alles sich fügen würde. Graf und Bürger sollen die hand einander nie zu so engem Bunde reichen, sollen bleiben, wohin der Stand einen Zeden gestellt hat. Den Einen treibt sein Geschick in das Weite und Freie, den Andern weiset est in ziemlich enge Schranken. Ueberspringen sie die gezognen Grenzen, so hat sich der, welcher den Fehltritt erfannte, da er ihn beging, über die schlimmen Folgen nicht zu beklagen, die früh oder spät eintreffen mussen.

## Rachfdrift bes Genators Bermann.

1816.

Du empfängst in diesen Briesen, mein Pflegesfohn, ein verhängnisvolles Geschenk. Ich darf es Dir nicht vorenthalten, denn wenn Du nicht wößtest, wer Du bist, und von wem Du abstammst, so könnten sich ja entsehliche Dinge ereignen, unbewußt könntest Du Frevel begehn, vor denen die Natur zurückschaudert. Daß eine Schwester von Dir lebt, weiß ich mit Bestimmtheit, sie beißt Jodanna, und wird auf dem Schlosse ihres Vaters erzogen.

Gern hatte ich Dir sonst diese Entdedungen erspart, welche bein herz zerreißen, und Dich vielleicht auf lange Zeit unglüdlich machen werden.

Rach meinem Willen follst Du die Briefe, welche wir damals wechselten, erst lefen, wenn Du Dein männliches Alter erreicht haben wirst. Du wirst dann die Stärke haben, der Eltern Schuld zu wissen, und doch an diesem Wissen nicht unterzugehn. Vor allem suche das Bild Deiner Mutter in Dir

rein zu erhalten. Wir haben ein unglückliches Leben zusammen geführt, aber ich muß ihr das Zeugniß geben, daß sie die edelste und bravste Seele war, welche ich je gekannt.

Was mich betrifft, so wird Dir hoffentlich Deine Erinnrung sagen, daß ich Dir ein treuer Pfleger gewesen bin. Ich habe mein Gelübde gehalten, und dieser Gedanke giebt mir eine gewisse Heiterkeit. Meine Tage sind gezählt, ich sühle daß; Welancholie hat meine Lebenskräfte verzehrt, und wich vor der Zeit zum Greise gemacht.

Suche auch nach dieser Enthedung ein freundliches Verhältniß mit meinem Bruder zu erhalten, der das Legat Deines Baters Dir ausantworten wird. Er ist eigen und schroff, aber zuverlässts und wacker.

Ich glaube, Du Armer, daß Die verschlungne Lebensschicksale bevorstehn. Sobald Deine Eigensschaften sich zu entwickeln begannen, sah ich au Dir ein Gemisch von Deines Baters Leichtsun und Deiner Mutter Schmerzen. Mögen denn gute Geister sich Deiner annehmen, wenn die Sorge in das Grah sank, welche Deine Kinderjahre behütete! Mit diesem Gegenswunsche sei in das Leben entlassen.

# Fünfzehntes Capitel.

Rasch war hermanns Besserung vorwärts gegangen. Reu war ihm die Welt geworden, er
nahm von ihr zum zweitenmale Besit, ausgerüstet
mit allen Ersahrungen der früheren Justände. Unglück und Glück hatten ihre, bis zum überlausen vollen Schaalen auf seinem Haupte ausgeleert; Stimmungen, wie sie durch solche Wechselsälle erzeugt werden, entziehn sich der Schilderung. Er
fühlte, daß sein Geschick ihn jeder selbstsüchtigen
Thätigkeit für immer entrückt habe, und daß er
dennoch nur um so sesser mit allen Fasern der

Wir würden nicht glauben, daß dergleichen erlebt werden könnte, hätte es uns nicht selbst betroffen, fagte er nach diesen Tagen einmal zu Wishelmi. Wie hat mich der Wahn in wechselnden Gestalten, kächerlichen und schrecklichen, verfolgt! Als Zwanziger meinte ich fertig ju fenn, und muß mich nun in ben Dreifigen als Anfanger und jungen Schüler befennen.

Du bist hierin nur der Sohn Deiner Zeit, verssette Wilhelmi. Sie duldet kein langsames, unsmittelbar zur Frucht führendes Reisen, sondern wilde, unnühe Schößlinge werden anfangs von der Treibhansbise, welche jest herrscht, hervorgedrängt, und diese mussen erst wieder verdorrt seyn, um einem zweiten gesünderen Rachwuchse ans Wurzel und Schaft Platz zu machen. Wohl dem, der hiezu noch Kraft und Warf genug besitt! Ich sage Dir, blicke fröhlich vor Dich bin, denn Du kannst es.

Das thue ich auch, erwiderte Hermann. Mit ift fromm zu Sinne, obgleich ich nicht bete und ben Appf nicht hänge.

Auch er machte einen einfamen Sang nach dem Hunenborne. Dort nahm er die Decke von der Gruft des Kindes — seines Kindes — und stand lange in die Betrachtung dieser Ueberbleibsel eines Lebens versenkt, welches, ihm unbewußt, von ihm entsprungen, und, ihm unbewußt, auch schen wieder in die dunkle Nacht zurückgesunken war, aus welscher die Seburten der Erde auftauchen. Er legte

iden Ring zu dem Skelette, und ließ dann ein fest umschließendes Gewölbe ausmauern, die Sand und den Blid der Neugier für immer von diesen Gebeinen abzuwehren. — Das ist gut, sagte Wilhelmi, der davon hörte; nun sind die bösen Geister der Bergangenheit unter Salomos Siegel gelegt. Dar Mensch bedarf solcher symbolischer Handlungen, um sich von einer Last gänzlich zu besreien. Er solcht hatte die Alte zu guten Leuten an einen einsammen Ort geschielt, wo sie in gehöriger Kost und Pflege ihre noch übrigen Tage zubringen sollte.

hanses herrschte die größte Freude. Alle nahmen den herzlichten Eintheil. Der gute Prediger und seine Frau, die Geschäftsleute, welche noch da waren, empfanden ein reines Behagen. Wilhelmsterbielt von seiner Frau unbeschränkten Urlaub, bei Dermann zu bleiben, die dessen sämmtliche Angerlegenbeiten geordnet wären. Der Litzt schickte einen Brief, der ein Dithprambus war auf die Trüglichsteit medicinischer Prognose. Selbst die alte Nonne kam von ihrer Meierei herbeigewankt, dem Gemessen die Hand zu schickten. Auch Theophilie hatte sich Slückwünschend genaht. Ihr schien leicht und

frei um das herz zu sein, daß hermann nun bier waltete. Sie sab verjüngt aus. Mit einem ihrer feden Scherze stellte sie an ihn den Schlussel zum Erbbegräbnisse zurud,

Reben solchem Lichte begann freilich auch ber Schatten fich schon wieder einzufinden, welcher teinem Gemälbe des Menschlichen fehlen barf.

hermann mußte, sobald er mit ruhigem Blicke feine wunderbare Lage übersehen hatte, über die ihm angefallnen Reichthümer sehr nachdenklich werden. Das Mes gehörte ihm vor der Welt und von Rechtswegen, und doch war dieses Recht nur ein Schein, denn — er war nicht der Resse seines Oheims. Durfte er gleichwohl der Wahrheit in diesem Falle die Ehre geben, das Verborgne enthüllen, und die Asche auch seiner Mutter noch im Grabe beunruhigen? Sein Innerstes empörte sich dagegen \*).

<sup>\*)</sup> Sonderbare Zufälligkeiten, eine Folge ber mit dem Jahre 1880 eingetretenen Umwälzungen, brachten den Herausgeber in den Belit dieser Hausgeheimnisse, und machten die Beröffentlichung derselben ohne Nennung von Namen und Ortnach seiner Meinung wenigkens verzeihlich.

Im Widerstreite der Pflichten wollte er wenigstens thun, was möglich war. Er ließ daber der Berzogin den Rudfauf der Standesberrschaft unter Bedingungen anbieten, welche das Geschäft einer Schenkung so ziemlich nabe brachten. Wilhelmi, welcher die Unterhandlung leitete, hatte ihm aber bald die ablehnende Antwort der Dame zu eröffnen, da sie sich mit der ausgeworfnen Apanage begnügen könne, und jede Verwicklung in die Dinge der Erde scheue.

Auch einem Besuche, zu bem er um die Erlaubniß gebeten hatte, versagte sie sich. Schwerlich wird sie Dich jemals wiedersehn mögen, außerte Bilbelmi bei dieser Gelegenheit; Frauen ihrer Art haben eine Unwiderrustlichseit der Stimmungen, ähnlich der Gnadenwahl. Wer ihnen einmal unangenehm geworden ist, bleibt es, auch wenn sie sich von der Nichtigkeit ihrer üblen Meinung überzeugt haben. Sie wird es Dir nie vergeben, daß Du Flämmchen auf ihrem Schlosse bei Dir gehabt hast, obgleich sie durch den Arzt nun wohl wissen mag, daß die Sache damals die schuldloseste von der Welt war.

Cornelie zog fich, jemehr Hermann der Welt und den Menschen anzugeboren begann, wieder

sichtlich von ihm und in ihr Innres zurud. Sie mied die Gesellschaft und ihn, wo sie konnte. Eine Kille Verlegenheit war an ihr bemerkbar; es schien ihr an dem Orte, wo ihr Herz, durch gewaltsame Angriffe erschüttert, sich verrathen hatte, unwohl zu sepn. Hermann blickte zu ihr, wie zu einem höheren Wesen auf, er wagte keinen Wunsch, er erlaubte sich keine vertrauliche Benennung, er gestattete sich nicht, ihre Hand zu ergreifen.

Eines Tages fagte fie zu Wilhelmi, daß fie bereit fei, mit ihm abzureisen. Er stutte. Nun wollen Sie von hier fort? Nun? fragte er. Beränderliches Kind!

Und warum nicht? Ich bin hier nicht mehr nöthig. Er ist gesund. Alfo kassen Sie mich in die Dienstbarkeit wandern, der ich von jest an doch verfallen bin.

Wilhelmi sann nach. Wir wollen der Stans besherrschaft einen Besuch abstatten, sagte er, mein Freund und ich. Bon dort fehre ich über diesen Ort nach # zurud, und dann können Sie mich begleiten, wenn Sie noch bei Ihrem Vorsatze besharren.

30

Er ging, zu dem Prediger und hielt mit diesem und mit deffen Gattin Berathung. Darauf schrieb er einen langen Brief an Johannen. Dermann hatte diese erft seben wollen, wenn noch einige Zeit verschoffen wäre. Er sehnta sich, und scheute sich doch, mit der Schwester wieder zusammenzutreffen.

## Lettes Capitel.

Bieber glänzte ber klare Herbsthimmel über Park, Schloß und hügeln, wieder blühten die Georginenbeete der Fürstin, und die Abendsonne verklärte abermals die gelbrothen Kronen der Bäume. In großem Ernste hatten die beiden Freunde den Tag über alle die Jimmer, Säle, Stätten und Plätze durchwandert, welche sie nun unter so ganzlich veränderten Umftänden wiederschn.

Jetzt saßen sie andruhend in dem bekannten Gartencabinette. Dort lag noch ein von der Herzogin vergesines Buch aufgeschlagen. Hermann nahm es, und drückte sein Thränenseuchtes Luge auf die Blätter, welche ihre zarte Hand berührt hatte. Wie ward ihm, als er einen Blick hineinwarf! Es war wieder ein Band von Novalis und das Mähre chen von Hyacinth und Rosenblüthchen, welches ihm einst im Försterhause so prophetisch begegnet war.

Er seufzte und legte das Buch weg. Wilhelmi batte nachgesehen und sagte: Im Bilde stellen oft die unsichtbaren Lenker unfre Seschicke an beiden Seiten des Lebensweges auf. Erinnerst Du Dich noch unser Gespräche über den Wahn, serner über die Verstüchtigung des Eigenthums? Das Alles ist an Dir nun eingetroffen. Und wie viele andre Vorzeichen wurden uns gegeben! Schon vor Jahren, bei unsem Ritterspiele machtest Du hier den Herrn, und Cornelie wurde zur Königin des Festes ausgerufen.

In unsern Geschichten, suhr er mit Erhebung fort, spielt gleichsam der ganze Rampf, alter und neuer Zeit, welcher noch nicht geschlichtet ist. Fürchterlich hatte der Abel an seiner eignen Wurzel gerüttelt, seine Laster brachten trostlose Zerrüttung in die Häuser der Bürger. Der dritte Stand, bewehrt mit seiner Waffe, dem Gelde, rächt sich durch einen kaltblütig geführten Vertigungskrieg. Aber auch er erreicht sein Ziel nicht; aus all dem Streite, aus den Entladungen der unterirdischen Minen, welche aristokratische Lüste und plebezische Habsucht gegen einander getrieben, aus dem Consticte des Geheimen und Bekannten, aus der Verwirrung der

Sesetze und Rechte entspringen dritte, fremdartige Sombinationen, an welche Niemand unter den handelnden Personen dachte. Das Erbe des Feudalismus und der Industrie fällt endlich Einem zu, der beiden Ständen angehört und keinem.

Und der diefen rechtmäßig-unrechtmäßigen Grwerb nimmer mit Rube um fich gelagert febn wurde, batte er fich mit seinem Gewissen nicht wenigstens abzufinden vermocht, fagte Bermann. Dir, meinem Betreuften will ich hierüber meine Entichliegungen eröffnen, damit Dir das Bild bes Freundes rein und unentstellt bleibe. Ich fühle die gange Zweideutigkeit meiner Doppelstellung. Lag Dir alfo fagen, daß ich Willens bin, das, mas fie mein nennen, und was mir boch eigentlich nicht gebort, nur in bem Sinne, von bem Du einft redeteft, nämlich als Depositar, ju besiten, immer mit bem Bebanfen, bag ber Zag der Abtretung fommen fome. wo benn die Rechnungslegung leicht fepn wird. wenn ber Verwalter für fich nichts bei Seite geschafft bat.

Es flingt gut, versetzte Wilhelmi, schwer wird es mir aber, dabei an etwas Bestimmtes zu benken.

Bor allen Dingen follen die Fabriten eingebn und bie Eandereien dem Ackerbau gurudgegeben werben. Sene Unftalten, funftiche Bedurfniffe funftlich ju befriedigen, erfcheinen mit gerabezu verberblich und falecht. Die Erde gebort bem Pflitge. bem Sommenicheine und Regen, welcher bas Saamenforn entfaltet, ber fleiffigen, einfach arbeitenben Band. Mit Sturmesichnelligfeit eilt bie Gegenwart einem trodinen Mechanismus zu; wir fonnen ibren Lauf nicht hemmen, find aber nicht zu schelten, wenn wir für uns und bie Unfrigen ein grunes Blatchen abzäunen, und diese Infel fo lange als möglich gegen ben Sturg ber vorbeiraufchenben industriellen Wogen befestigen. 3ch babe bemerft. bag die Manner, welche unter bem Obeim fo thatia waren, jest im Stillen Alle fich nach Gelbftffanbigfeit febnen, was ja auch gang natürlich ift. Sie baben ihre Lebrjahre unter diesem Meister vollendet, und find durch feinen Tod longesprochen. Mögen fie also ihre Procente nach reichlichster Berechnung aus meiner Bank giebn, und dann ben vorangegangnen Genoffen in alle Welt folgen!

Diefe Sandlungen dürften doch die Befugniffe eisnes Depositars übersteigen, sagte lächelnd Bithelmi.

Ich bitte Dich, versetze hermann, freite mit mir nicht über Worte. Jener Ausbruck komte nur etwes sehr Beschränftes andeuten, und mein Gessühl ist ein unendliches. Sei zufrieden, wenn Du in meinem serneren Leben wenigstens ein Streben erblickt, die Gegenfähe, welche auf meine Schultern geladen sind, würdig zu schlichten.

Sei denn auch Du nur zufrieden, mein Geliebter, sprach Wilhelmi. Schon in den letten Tagen unsres Dartseyns, und dann auf der herreise bemerkte ich an Dir eine schwermuthige Tvauer, welche zu der jetzigen beitern Wendung der Dinge nicht paßt.

D mein Freund, diese Traurr werde ich wohlewig fühlen! rief Hermann mit ausbrechendem Schmerze. Ich danke Gott, daß ich das Alles wiedererlangen durste, was ich entbehrte, und doch ist mir in vielen Stunden, als besäße ich michts. Ist denn die Stande etwas ohne ihre: Bluthe? Bollendet den Laum nicht exst seines Kroue? Zuletht, nach allen Irrfahrten, Abenthenern, Widersprüchen des Deufens und Handelns ist dem Menschen, welcher sich nicht selbst verlorenging, gegeben, mit dem Einfachsten sich zu begnügen, und

alle Fieber der Beltgeschichte werden endlich wenigstens in dem einzelnen Gemüthe von zwei treuen Armen und Augen ausgeheilt. Wir aber soll diese uralte, ewigneue Lösung und Schlichtung immerdar feblen! Die Heilige hat ihren Beruf erfüllt, indem sie mir wieder zu einem guten Gewissen verhalf, nun zieht sie sich in Regionen zurud, dahin ich ihr nicht folgen kann, und doch wird sie mir das wahrste, käteste Bedürfniß senu und bleiben.

Ein Bedienter fam und überbrachte Wilhelmi ein Billet: Dieser las das Blatt mit funkelnden Augen und sagte: Fühlst Du Dich starf genug, eine unsägliche Freude zu erleben?

Was meinft Du ?

Sehr selten treffen die Erfüllungen mit unsern Bunschen zusammen. Alles pflegt entweder zu früh oder zu spät zu kommen. Dier wäre denn einmal das beglückende Gegentheil. Ich habe früher viel durch Sige und Schärse verdorben, nun, als alter, beruhigter Knabe, wollte ich versuchen, ob es mir nicht auch gelingen möchte, zu vermitteln. Bas sich in der Noth gefunden, drobte, in guten Zeiten wieder außeinander zu gerathen. Das durfte nicht seyn, aber nur Frauenhände wissen dergleichen zarte

Sandel zu entwirren. Ich schrieb Deiner Schwester, die schon vor Verlangen nach Dir brannte. Sie ist über das Kloster gereiset, hat das jungfräuliche Berz Corneliens in Pflege genommen und ihren Lippen Muth gegeben. Sie meldet mir ihre Anfunft; bist Du bereit, ste zu sehn?

hermann wankte und Wilhelmi mußte ihn führen. So traten fie aus der Thure des Cabinets in die grunen Anlagen. Zwei Frauengestalten kamen ihnen den Sang herauf entgegen. Gin schöner Greis in Uniform folgte.

Ich bin es mein Bruder, und bringe Dir die Braut! rief Johanna, in Seligfeit blühend. Sprachlos fiel er in die geöffneten Arme Corneliens und dann an die Brust der hohen Schwester. So ruhte er zwischen den Beiden, die seine Seele liebte. Järtlich hielten ste ihn umschlungen. Wilhelmi blickte mit gefaltnen Sänden nach den Vereinigten hin. Der Seneral stand, auf sein Schwert gestützt, und sah, eine Rührung bekämpfend, vor sich nieder. In dieser Gruppe, über welche das Abendroth sein Licht goß, wollen wir von unsern Freunden Absschied nehmen.



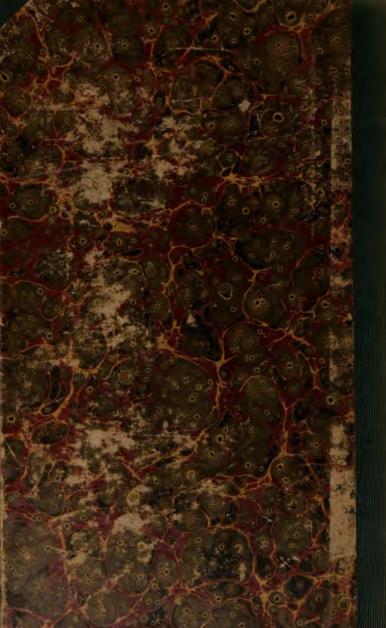